

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

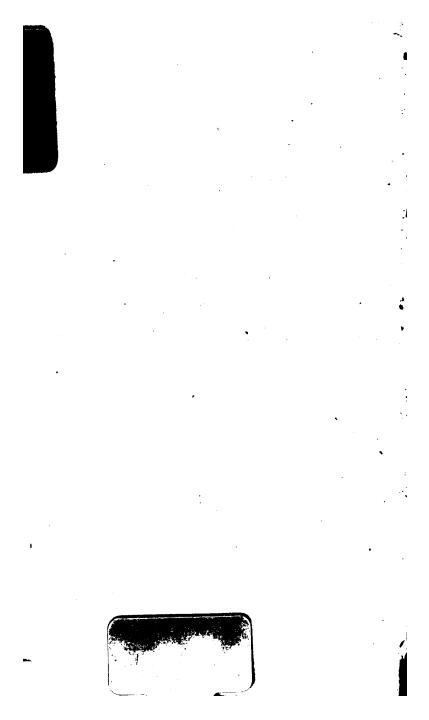

(Tesche) MZED

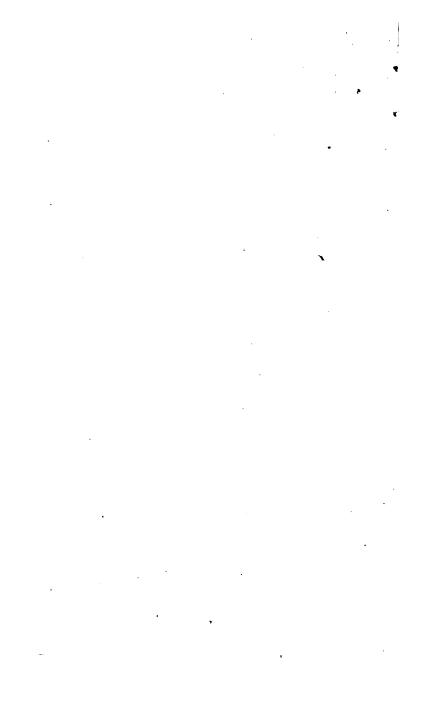

57 ang

1

[

.

:

•



### Theoretisch = praktische Anweisung

# Preischachspiel.,

Rebft einem

zu biefem neuen Spiele gehörigen

Dreischachbrett.

W o n

Walter Cefde.



Presented by George F Black to the

Ì

### Theoretisch = praktische Anweisung

g u m

# Preischachspiel.

Rebft einem

zu biefem neuen Spiele gehörigen

Dreischachbrett.

Bon

Walter Cefde.



Wien.

Berlag von Pfautsch & Comp.

1843.

w

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
97591
ARTOR, LENGY AND
THORN FOUNDATIONS.

Bebrudt bei A. Strau f's fel. Bitme & Sommer.

# Das Preischachspiel.

Erster oder theoretischer Theil.

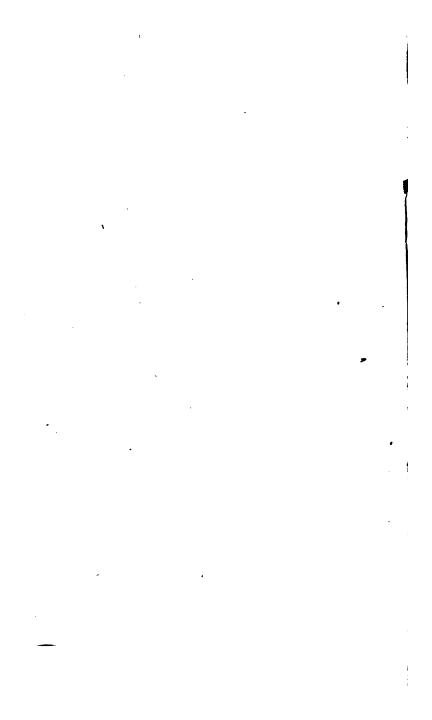

## Einleitung.

Unter ben verschiebenen Erweiterungen, welche bis jest von bem Zweischachspiele abgeleitet und befannt geworben find, fucht ber Freund biefes eblen Spieles vergebens nach einem Dreischachsviel, welches alle Eigenschaften, Bedingungen und Forberungen bes gewöhnlichen 3meifchachfpiels befist und erfullt. - Die Ratur und ber eigenthumliche Charafter bes Schachspiels erforbern vor allen Dingen eine Gleichmäßigfeit ber Rrafte, ber einander feindlich gegenüber ftehenden Beere. Diefes Gleichgewicht muß nicht allein in ber Bahl und ber Kraft in den Figuren bes befannten Schachspiels befteben, fonbern es muß überbies auch noch bie gegenseitige Aufstellung ber Beere von gleicher Starte und Schwäche fein. Bas bie Schachfiguren (Steine) anbelangt, fo find alle Berfuche, bie man gemacht, um beren neue, mit andern Bangarten und Rraften zu erfinden, fruchtlos geblichen, - Dan hat zwar versucht bem Springer und ber Königin einen ausgebehnteren Bang ober mehr Rraft baburch ju ge=

ben, baß fie einen größern Raum beherrschen konnten, indem a. B. ber Wirfungefreis bes Springers um ein e Stufe erweitert wirb, und er also, wenn auf D4 bes 3meischachbrette ftebenb, außer ben gewöhnlichen acht Felbern, auch noch bie, eine Stufe weiter liegenben acht Felder beherriche; mithin flatt bloß nach F3 und F5 auch noch auf G3 und G5, flatt bloß nach E6 und C6 auch noch auf E7 und C7 u.f.w. springen und schlagen fonne. In bemfelben Sinne wollten einige Schachfunftler auch bie Rrafte ber Ronigin noch mit ber Rraft eines Springers vermehren, fo bag bie Ronigin alle Rrafte, welche bie übrigen Figuren einzeln befigen, in fich vereinige. Aber alle bergleichen Berfuche scheiterten an ben mathematischen Grundsagen, auf benen biefes, in feinen wirfenben Rraften vollenbete und abgeschloffene Spiel, rubt. Daber benn auch in bem, ohnedies icon fehr verwidelten Bierichachsviele - wofür viele eine Erweiterung ber Springerfrafte fur nothwenbig erachten — alle solche Ausbehnungsversuche ohne Erfolg geblieben find.

Herein die Nothwendigkeit, daß dazu drei Heere, zusfammengesett aus den nämlichen Figuren von derselben Bahl und Stärke, wie sie bei dem Zweischachspiel gesbraucht werden, aufgestellt werden muffen. Die größte Schwierigkeit liegt nun in der Art und Weise, wie diese Aufstellung mit möglichfter Gleichmäßigkeit geschehen könne. — Betrachtet man die Aufstellung der Heere auf dem Zweischachbreite, so fällt zuerst in die Augen,

daß die Figuren seber Gattung auf den geraden Thurmlinien einander gegenüber stehen. Der schwarzen Königin steht die weiße Dame; den schwarzen Läufern, Springern, Thurmen, stehen die gleichartigen weißen Figuren im seindlichen Heere auf derselben Linie gegenüber. — Diese Art und regelmäßige Aufstellung mußte also auch bei dem Dreischachspiel statt sinden, wenn dabei eine schachgerechte Gleichmäßigkeit obwalten sollte.

Raturlich ift eine folche Stellung breier Beere auf einem Biered unmöglich. Aus biefem Grunde erflarten viele Meifter bes Schachfpiels, bag bie Aufftellung und mithin bie Darftellung eines regelgerechten Dreifchachfpiels unmöglich fei. Gine Umanberung und angemeffene Bergrößerung bes Schachbrette war alfo vor allen Dingen erforberlich. Die Form eines gleichschenkeligen Dreieds lag bem 3wede jundchft, aber bie Binfel biefer Rigur machen eine schachbrettartige Gintheilung in Quabratfelber unmöglich; auch murben, abgefehen von aubern hinberniffen, die brei heere in ben Binfeln bes Dreieds icon bei ber Aufftellung zusammen ftogen und fo nahe beisammen fteben, bag viele Steine einanber ichon vom Lager ausschlagen mußten, um Raum für bas Manoveriren bes übrigen Beeres zu gewinnen. -3ch ftumpfte beshalb die Winkel bes Dreieds fo weit ab, daß ber Abschnitt die gleiche gange ber Grundlinien von acht Felbern ber Schachbrett = Tafel hatte. Weise entstand bas Dreischachbrett, beffen nabere Befdreibung weiterbin folgen wirb.

So viel ich habe erfahren tonnen, existirt ein gleides Dreifchachspiel wie unfer vorliegenbes noch nicht. In ben Werfen von: Guftav Selenus (Bergog Auguft von Braunschweig bas Schache ober Ronigespiel), Leivzia 1616; von Thomas Sybe: de Ludis orientalibus, Oxonii 1694; von Daasmann: Gefcichte bes Schachspiels, Leipzig 1839; von Bietro be Carrera: il giuoco degli scacchi 1617; von Gioachimo Breco; von Roch: Rober ber Schachspielfunft, Magbeburg 1815; von Mogler's Übersetung bes autore Modenese, Robleng 1822; ferner in ben Werfen von: Sarrat, Lolli, Mugio, Cogio, Betrof, be Montigny, La Bourdonnais, Calabrois. Azevedo, L. Blebow; ber Revue von Le Balamebe; ben verschiebenen Lehrbuchern von 2B. Lewis, Georg Balter, Macbonell, William Balter, Cochrane, von Mourillon: Anweifung Schachspiel, Effen 1827; in ber Encyclopédie des échecs par A. Alexandre, Paris 1837; von Enberlein: Anweisung jum Bierschachswiel, Berlin 1826; von 2B. Seinfe: Anaftafia und bas Schachfviel, Frankfurt a. DR. 1803; von Chriftoph Beithmann: Rem erfundenes großes Ronigs Spiel: welches fich zwar mit bem Sinnreichen und jeberzeit hochsberühmten Schachespiel in etwas vergleichet, jeboch aber von bemfelben hierinnen merklichen unterschieden wird, bag"basfelbige nicht nur allein felbft Anbre, wie bas gewöhnliche Schach - Spiel, Sonbern auch felbft Dritt, Bierbt, Sechft und felbft Acht, fo wol ein jeber vor fich felbften,

als auch Barthyen weiß, fan gespielet werben, ic., Ulm MDCLXIV Folio; - von Franklin: Morals of chess; von Conrad von Ammenhaufen's Schach. avbel ; von Gunther Wa bl's Gefchichte bes Schachfpiels ; von Johann Alga per's theoretifch praftifcher Anmeis fung jum Schachspiele, 7. Auflage, Bien 1841; pon Philibor, von Dr. Sod: in ben Schriften ber Académie universelle des jeux, à Amsterdam 1786, u. a. m. findet fich von einem folden ichachregelmäßis gen Dreifchachspiel nichts erwähnt. - Rachbem ich bas vorliegende Berfchen bereits vollendet hatte, empfing ich noch bas Buch: Das Bierschachspiel, von Dr. Saufe, Salle 1841, und fand barin, in einer Anmerfung, ale einer finnreichen Erfindung und wenigen befannten Buchleins ermahnt: Il giuoco degli scacchi fra tre! Invenzione di Don Filippo Marinelli, Capitan Ingegniere degli eserciti di S. M. nel regno di Napoli etc., Napoli 1722 in 12. beutsch uns ter bem Titel: bas breiseitige Schachbrett, ober Art und Beife guf bemfelben fich Celbbritte gu unterhalten, Wien und Regensburg 1765. Es ift mir jedoch bis jest noch nicht gelungen biefes Werfchen, welches aus bem Buchhandel verschwunden zu fein scheint, zu erlangen, obgleich ich barnach in Wien, Berlin, Leipzig und Bredlau habe nachforschen laffen. Bon einem Schachfreunde, welcher Marinelli's Wert fennen will, habe ich indeffen erfahren, bag basselbe bie allgemeinen Forberungen, welche man an bas Schachsviel und an bie Schachbrett - Tafel gewöhnlich macht, feineswegs erfülle, und mit meinem Dreischachspiel überhaupt nichts als ben Ramen gemein hat.

Das befannte Bierschachspiel wird auch häufig unter Dreien gespielt, indem Giner zwei Beere jugleich führt, eben so wie man Whist en trois mit einem Strohmann fpielt; es bebarf aber mohl faum ber Erflarung, bag biefes fein eigentliches Dreifchachsviel ift; benn hierbei fommt es nicht auf bie Bahl ber Spieler, fonbern auf bie Bahl ber Beere an, welche gegen einander tampfen. - Das Bierschachspiel unter Dreien mit einem Strohmann, beffen Beer fein Partner führt, ftreitet fogar gegen bie Grunbregel bes Schachsviels, nämlich gegen bie Gleichmäßigfeit ber Kraftvertheilung; indem offenbar berjenige bedeutend im Bortheil ift, welder zwei Seere zugleich führt, weil er feine Blane allein entwerfen und ausführen fann, mahrend feine Gegner einander erft errathen muffen, und gewöhnlich gerade badurch, baß fie einander nicht begreifen, bas Spiel verlieren. Wie unangenehm biefe unumgängliche Eigenschaft bes Bierschachs ift, weiß jeber, ber biefes fonft fo intereffante Spiel kennt, und es mag biefer fatale Umftand auch bie Saupturfache fein, weshalb bas Bierschachspiel so viele Gegner gefunden hat. Durch bas gegenseitige Besprechen ber Blane mabrend bes Spiels wird biefe unangenehme Eigenschaft bes Bierschachs eher vergrößert als vermindert; benn nicht allein, baß burch foldes Befprechen bie Gegenvartei alle Entwürfe im Boraus tennen lehrt, folglich fogleich entgegen operiren und fich bagegen ichirmen fann, fo entfteht aus

folden Berathungen auch häufig Streit über bie Richtigfeit ber Meinungsverschiebenheiten; bas Spiel zieht fich alsbann unnöthig in die Länge und verliert eine ber anziehenbften Gigenthumlichkeiten, nämlich bie, feine eigenen Plane ju verbergen und aus bes Gegners Operationen beffen Abfichten ju errathen. - Ein Schachspiel mit Beibrechen ift faft basfelbe, als wenn Giner mit fich felbft Schach spielt. Unfer Dreischach ift wenigstens von biefem Fehler frei; es befist alle Eigenschaften, welche bas Bierschach angiebend machen, und vielleicht beffen Schwierigfeiten in noch höherm Grabe, ohne burch beffen Rachtheile, beren bas Bierschach, außer vorermahnten, noch manche andere befitt, ftorend zu wirken. In unferm Dreischach fvielt jeber, wie beim 3weischach, für fic allein; es fann gar nicht anbers als unter Dreien gespielt werben. Die Aufgabe ift, baß ein Beer allein bie beis ben anbern beftegen muß, und zwar bergeftalt, bag entweber beibe feinblichen Ronige von bem Ginen Begner allein Schachmatt ober Schachpatt gefest werben. Über biefe Abweichung, in Betreff bes Batt von ber gewöhnlichen Schachregel, folgt fpater bie Erflarung. Im Dreischach muß bas Patt fegen aus verschiebenen Grunben nothwenbig erlaubt fein, und gleichfam als eine Befangennehmung bes einen ober bes andern feindlichen Konigs, ben man nach Befallen zur Gulfe und zum Berberben bes anbern Feindes wieder frei laffen fann, betrachtet werden. hierin liegt auch eine wesentliche Berschiebenheit unsers Dreischach gegen bas Bierschach; benn im lettern ift ber Kall nicht wohl bentbar, bag ein Matt gesetter Ro-

nig gutwillig wieber frei gelaffen wirb; baber es auch im Bierschach ale Regel gilt: bas bewirfte Matt auch ju halten, wie man ju fagen pflegt. Diefes Matt balten verfteht fich im Bierschach auch von felbft, indem burch bie Befreiung eines Feindes beffen Rrafte fogleich gegen ben Loslaffenden fich wenden und von neuem befampft werben muffen; wahrend eine folche frei gelaffene Rraft in unserm Dreischach häufig gur wirksamen Sulfe für ben Freigebenden wird. — Die verschiedenartigen Buftanbe eines Matten und wieber befreiten Konigs im Bierfchach, haben auch viele Streitigkeiten und Deinungeverschiedenheiten, welche fdwerlich jemale übereinstimmend entschieden werben burften, herbeigeführt; von benen ich nur bie verschiebenen Anfichten berühren will : ob rechts ober links berum gezogen werben muffe; und die abweichenden Meinungen über ben fogenannten schachfreien Bug, ben Enberlein in feiner Anweifung jum Bierschachspiel Seite 14 als schachgerecht in Sous nimmt, mahrend Andere, unter ihnen neuerlichft Dr. Saufe in feinem Bierschachspiel Seite 83 aus übrigens fehr triftigen Grunden, ben ichachfreien Bug verwerfen.

Dieser Streitpunkt ift bei unserm Dreischachsviel nicht zu fürchten; benn ber Grundsat: baß bas Gleichzgewicht ber Kräfte möglichst aufrecht erhalten werben muß, wird durch die Befreiung eines Matten Königs nicht verlett, weil besseu Kräfte im Dreischach willstürlich sowohl gegen ben einen als ben andern seiner beiden Gegner verwendet werden können, und es übers

bem auch oft vortommt, bag ber Befreite allein ftarter als feine beiben Feinde zusammen genommen ift, gegen welche er folglich burch einen, ihm erlaubten ichachfreien Bug noch ftarter werben marbe. Um ben Unterschieb und baburch bie Gigenthumlichkeiten gegen bas 3meiund Bierfcach anzubeuten, ift noch zu bemerken, baß in lettern beiben Spielen ftets nur zwei Gegner mit gleichen Rraften auf bem Rampfplat ericheinen; baber ift bas Bierfcach im Grunbe nur eine Berboppelung bes 3weifchachs; es fann eben fo gut unter 3weien als unter Bieren gespielt werben; inbem vier Seere auf bem Bablplat fteben, treten fie boch ju zwei und zwei verbundet auf. Im Grunde fampfen alfo immer nur zwei Rrafte gegen einander; wobei es übrigens gleichgultig ift, aus wie vielen Beftandtheilen bie einzelnen Seere ober Rrafte bestehen, wenn biefe nur gleich ftart finb. - Sang verschieben find bie Berhaltniffe in unferm Dreischachspiel. Sier treten brei feinbliche Rampfer gegen einander in bie Schranten, fie find einander an Bahl und Rraften gleich; Raum und Baffen find gleichmäßig unter ihren vertheilt; jeber ift ein Feind ber beiben Andern, auf beren Rrafte er jedoch gur Beftegung feis ner beiben Gegner rechnen und fie baju geschickt verwens ben muß; fo entfteht oft ber Fall, bag einer ber Rampfer feine Rrafte ju eigenem Untergange verschwenbet, indem er g. B. einem feiner Gegner hilft, ben britten zu bestegen und babei Wunden empfängt, welche ihn fo schmachen, bag er alsbann, nachbem es ihm gelungen ift, ben britten nieber zu werfen - Datt zu fegen -

nicht mehr Rrafte genug befitt, seinem bisherigen feinbseligen Berbundeten zu widerfteben. Man ift mithin im Dreischachspiel genöthigt nicht nur bie eigenen Rrafte und Stellungen gegen zwei Gegner richtig zu beurtheilen und zu benugen, sondern man muß auch die Rrafte, Blane und Stellungen ber beiben Gegner zu einanber prufen, um aus beren fleinften Fehler Rugen zu ziehen, und fogar beibe ju Opfern und Fehlern ju verleiten fuchen, um baraus alsbann felbft Bortheile ju gieben, bie, wenn auch anfänglich scheinbar nur flein, boch am Ende burch ihre vermehrte Bahl ober burch ihre forts bauernbe Wirtung jum Siege verhelfen. Diese unumgangliche Eigenschaft in bem Charafter bes Dreischachs gibt bem Spiele eine Beimischung von Intrique, welche jum guten Spiele besselben angewendet werden muß; während man allgemein bem Zwei- und Vierschachspiel nur den Charafter eines Rriegsspiels beimißt, wobetbloß die Regeln einer klugen Taktik, keineswens aber bie feinern Runfte ber Diplomatie gur Erringung bes Sieges angewendet werben. — Doch mogen ftrenge Schachspieler über biefen zweibeutigen Rern im Charafter bes Dreischachs bie Ropfe nicht schütteln; bie Beimischung von Intrique ift nicht fo groß, bag fie ben Beift bes reinen Schachspiels unlauter machen follte. Das Spiel wird baburch vielmehr pifanter, und wenn ber Reiz bes eblen Schachspiels gerabe in seinen schwer au lösenden Aufgaben besteht, so burften vielleicht eifrige Schachspieler, welche fich bie Muhe nehmen wollen, Diefes Dreischach ju prufen, meiner Überzeugung beiftimmen, daß es bei weitem schwieriger, baber auch unterhaltender und intereffanter, als bas einsache 3weischach, und bas verwidelte, in seinen Kraften allzusehr zersplitterte Bierschachspiel ift.

Diese wenigen Anbeutungen über ben Charafter und ben Geist bes Dreischachspiels mögen zur einleitens ben Erklärung barüber genügen. Einige praktische Berssuche es unter Dreien zu spielen, ober auch bas aufmerksame Durchspielen einiger ber im praktischen Theile folgenden Beispiel = Partieen, werden die besondern Eisgenschaften dieses Spiels besser lehren, als es durch Beschreibungen möglich ist.

3d bezeichne bie, im prattischen Theile enthaltenen vollständigen Particen und Endspiele als "Beispiels-Partieen," weil es feineswegs Mufterparticen fein follen. Diefe Bartieen follen namlich nur als Erflarung ber Regeln biefes Spiels bienen, und babei zugleich einige ber Fehler, welche am häufigsten vorfommen und am verberblichften finb, anschaulich machen. Überbies bin ich ber Meinung, bag sogenannte Mufterpartieen jum Erlernen bes Schachspiels ihren 3med verfeh-Ien, und nur jum Studium für geubte Spieler ju em= pfehlen find, weil es unmöglich ift Regeln ju geben, wonach man mit Gewißheit jede Bartie Schach gewinnen muß; noch viel weniger ift es möglich für alle bentbare Falle Mufterpartieen aufzustellen. - Ronnte man mit mathematischer Gewißheit ben Gewinn ober Berluft ber Bartie berechnen, fo horte bas Schach auf ein Spiel zu fein; es fante zu einem blogen, wenn auch noch so schwierigen Rechnungserempel herab, bas man, wie jede andere, rein arithmetische Aufgabe mit Bestimmtheit lösen könnte, sobald man die richtige Formel dafür gefunden hat. Eine solche Formel zur Berechnung des Schachspiels ift unmöglich zu finden; die verschiedenen Fälle dieses Spiels laffen sich noch weniger berechnen, als die Wechselfälle eines Hazardspiels z. B. des Pharo; bei diesem läßt sich allerdings die Jahl der Millionen Fälle, wie die 52 Karten gegen einander sallen können, berechnen; aber unmöglich ist es zu berechnen, welcher von diesen Millionen Fällen beim Spieslen fallen muß.

Noch viel weniger ift es aber möglich zu berechnen, wie verschieben die 32 Figuren des Zweischachspiels auf den 64 Feldern des Schachbretts gegen einander zu steben kommen können, oder gar im praktischen Spiel zu stehen kommen muffen, um sich daraus seste Spielregelu zu bilden. — Aus diesen Gründen sind alle sogenannte Musterspiele nur als Andentungen zu betrachten, wie man in einer Reihe von vorausgesesten Källen richtig spielen soll.

Ein einziger Bug anbers gemacht, als vorausgesfest worben, andert bas beste Musterspiel, und wirft es in ber Regel gang über ben Haufen.

Jedes Mufterspiel beruht, ber Natur bes Schachspiels gemäß, ftets auf irgend einem begangenen Spielsfehler bes Bestegten; benn, ohne Fehler zu machen, muß jede Partie Schach am Ende unentschieden bleiben, weil die Spieler zulest alle Figuren so weit verloren ha-

ben werben, bag Giner ben Anbern nicht mehr Matt feben fann. Wenn ein Anfanger im Schachspiel von Dufterpartieen Rugen haben foll, so muffen ihm die barin vorfommenden gehler beutlich bezeichnet und ber Grund. warum fo und nicht anders gespielt wirb, erflart merben. Leiber geschieht bies in ber Regel gar nicht ober boch nur unvolltommen, vielmehr wird bas Auffuchen ber Blane in Mufterpartieen gewöhnlich bem Schuler felbft überlaffen, und ihm baburch bie Lofung einer Aufgabe zugemuthet, welche oft einem Deifter fcwer wird ju lofen. Gin guter Schachspieler gibt oft, wie ein geutter Fechter, absichtlich eine Blobe, um ben Begner au verleiten in die ihm gelegte Falle ju geben. Saufig fommt ber Fall vor, bag eine wichtige Figur, vielleicht gar bie Ronigin, ale Lodfpeife hingestellt wirb, um mit beren Berluft eine Stellung ju erfaufen, worin ber Gegner ficher Matt gefest wird. - Man fei also vorfichtig in ber Beurtheilung scheinbarer Spielfehler. -Daß auch felbft große Beifter vergebens fich bemuht has ben, aus Schachlehrbuchern und vermittels Durchfpielen vieler Mufterpartieen, bas Schachfviel zu erlernen, beweift bas befannte Beispiel von 3. 3. Rouffeau. Diefer große Denter hatte mit unendlicher Gebuld alle Schacklehrbücher und Runftvartieen, beren er habhaft werden fonnte, ftubirt und burchgespielt, und wie er alebann bie mubfam erlernte Runft an einem mittelmas Big farten Spieler versuchte, ward ber gelehrte Theores tifer total geschlagen. Der Gelehrte bemonftrirte bem Empiriter eifernd alle die Fehler, beren biefer fich ge=

gen bie rechten Regeln bes Schachspiels ju Schulben tommen ließ. Der Prattiter ließ fich aber nicht ftoren, fonbern jog regelwibrig fort, verbluffte feinen. Begner mit Fehlern und feste ihn Matt. Dies fann freilich nur bei einem gelehrten Unfundigen vorfallen; benn barin besteht eben ber eble Beift bes Schachspiels, baß baraus bie robe Rraft und ber Bufall verbannt find. Rur ber berechnende Berftand, faltblutige Befonnenheit, Borficht und icharfe Combinations- und Divinationsgabe fichern ben Sieg im Schach. Diefe Beiftesfähige feiten fonnen nicht gelehrt, fondern nur unterftust und ausgebildet werben. Wie ju jeber Runft, muß auch jur Schachspielfunft - wenn anders die Afthetit biefen Titel einem Spiel gestatten will - bas Talent ange boren fein, um es darin jur Bollfommenheit ju bringen. - Guter Unterricht, werde biefer nun mundlich ober burch Bucher ertheilt, wird allerdings bem Talente eine machtige, ja nothwendige Sulfe jur Ausbildung fein, und beshalb wird bas Studium ber Mufterpartieen großer Schachmeifter, unter benen die Bartieen von Phis lidor noch immer unübertroffen bafteben, besondere benjenigen vom größten Rugen fein, welche fcon eine gewiffe Fertigfeit im praftischen Schachspiel erlangt haben. -

Dhne Zweisel enthalten bie meisten Schachlehrbucher aber auch viele unnüte Spielereien. Dahin gehören die sogenannten Kunftstude in aufgestellten Endspielen (3. B. Einige von Stamma), so wie die Auffindung und Zeichnung der mathematisch = geometrischen Figuren: Dreiede, Quadrate, Oblongen, Rhomboiden u. s. w. ľ

welche burch bie verschiebenen Buge ber Steine über bas Schachbrett entfteben. - Dan ift fogar fo weit gegangen eine Mnemonif (Gebachtniswiffenschaft) bes Schachfpiels zu bilben,") um bamit bem Gebachtniß zu Gulfe au tommen, bas fich vermoge ber lebhaften Bilber, welche aus ben mathematischen Linien entfteben, wenn man bie Schachfiguren in allen möglichen Richtungen über bas Schachbrett führt, - an bie verschiebenen Buge erinnern und baburch fich an befannte Erinnerunge. plage firiren foll, welche fich alebann zu einer Rette von befannten Gliebern im Gebachtniß ausbilben murben. wodurch jebes Felb bes Schachbretts, als ein Glieb biefer Rette, ju einem vertrauten Erinnerungsplat werbe. - Aber biefes Syftem beruht auf ber unrichtigen Boraussetzung, daß bas Gedachtniß fich gern, und im Schachsviel am leichteften, an jene geometrifche Riguren und Linien, welche bie Steine auf bem Schachbrett gieben konnen, erinnere, und fich baran fest halte. Diefe Boraussehung burfte aber nur bei fehr Wenigen und bochftens bei folden Berfonen, welche fich taglich mit bergleichen mathematischen Figuren beschäftigen, richtig fein. Am allerwenigsten wird man burch eine

<sup>\*)</sup> Traduction du traité de Carrera, et de l'art de jouer sans voir l'échiquier, par W. Lewis; — (bem großen Schachspieler und Berfasser mehrer vortresslichen Schachslehrbücher, ber aber selbst nicht spielen kann, ohne bas Brett zu sehen) und bie Mnemonik bes Schachspiels Bien. 1840. u. a. m. —

folde Mnemonif bes Schachsviels babin gelangen, eine Bartie spielen zu konnen, ohne bas Schachbrett mit feis nen Figuren vor Augen zu haben, wie boch bie Lehrer folder Linien - Mnemonit - wenn ich mich fo ausbruden barf - behaupten. Im Gegentheil burften bergleiden Linien bas Bebachtniß, ober bas Erinnerungevermogen eber verwirren als aufflaren. - Dan ftelle fic nur die Figuren bes 3weischachspiels, mitten in einer Bartie burch einander stehend vor; jebe einzelne biefer 32 Riguren fann auf ein anberes Feld gezogen werben. Run verlangen die Mnemonifer nicht allein, daß man fich in Gedanten ober in ber Phantafte vorftellen foll, welche Linien jebe einzelne ber vielen Figuren beschreiben und auf welche Felder fie ziehen fann, - in ber Stele lung wie fie gerabe gegen einander fteben, - fonbern auch, welche andere Linien zu beschreiben, und welche Felder zu betreten jebe ber 32 Figuren überhaupt fabig ift; baburch entfteht natürlich ein foldes Labyrinth von burch einander verschlungenen Linien, bag fie bas Auge, wenn die Linien auf bem Schachbrett gezeichnet maren, ju entwirren nicht vermöchte; wie viel weniger wird bie fes bem geiftigen Auge bes Bebachtniffes möglich fein. - 3d will bennoch biefe Doglichkeit zugeben; benn ber Reichthum bes menschlichen Geiftes ift unerschöpflich; aber ob es bem Berftanbe möglich ift ein Lehrbuch ju fdreiben, worin ber menfdliche Beift jene unermegliche Faffungetraft mnemonistisch lernen fann, biefes möchte benn boch wohl zu ben Unmöglichkeiten gehören. - 3ch bin ber Meinung, bag nicht bas Gebachtnif,

welches nur vergangener Dinge fich erinnern fann, fondern eine lebhafte Phantafte, Die ftarte Ginbilbungsober Faffungefraft bes menfclichen Beiftes es ift, welche von entscheibenber Wirfung bei bem Schachsviele find. - Semand ber mit verbundenen Augen eine Bartie Schach fpielt, fieht im Spiegel feiner Einbildungefraft nicht blog bie Felber bes Schachbretts; es fteben ibm vorzüglich bie barauf befindlichen Figuren vor bem geiftigen Auge; biefes verfolgt ben Gang jeber Figur bis auf bas neue Felb, welches fie bezieht; bort erblidt bas innere Auge die Figur wieder feft fteben, und betrachtet fle nun in ihrer Stellung zu ben andern, neben ihr, und um fie berum ftebenben Figuren, alfo nicht bloß bie leeren Felber, auf benen fie fteben. Run ift ber Ginbildung ber einfache Bang jeber Figur gegenwärtig; es ift ihr bewußt, bag 3. B. ber Laufer bie ichragen Linien, ber Thurm die geraden Linien u. f. w. beberricht, und fo bilbet fich im Spiegel ber Borftellungefraft ein lebenbiges Bilb aller Figuren, ihrer Stellungen und ihrer Birfungen gegen einanber. - Denft man fich biefe Borftellungefraft fo ftart und ausgebilbet, bag es ihr ein Leichtes ift, fich in Gebanten die Figuren auf bem Schachbrett in andern Stellungen, wie fie in ben nachften Bugen zu fteben fommen tonnen, eben fo vorzuftellen, ale wenn dies wirklich fichtbar ausgeführt auf dem Schachbrette vorginge; fo ift es am einfachften begreiflich, wie es möglich ift, mit verbundenen Augen Schach au fpielen.

Bur Startung und Stute ber Einbildungsfraft ift bie befannte Bezeichnung ber Schachbrettfelber mit Buchs ftaben und Biffern, ein gutes Bulfemittel, und jeber follte baber bie Felber feines Schachbretts regelmäßig beziffern. Daß man aber auch ohne Bezifferung ber Felber vermittelft bloger Borftellungsfraft, Schach fpielen fann, beweift Bhilibor, ber in London 1769 öffente lich gegen eine Buinee Entrée oftens mit verbundenen Augen zwei Partieen Schach zugleich gespielt, und beibe gewonnen bat, und Bhilidor fannte unfere Begifferung ber Schachbrettfelber noch nicht. - Die größten Rechnen-Benies, oft Rinder, welche gar feinen Unterricht im Rechnen erhielten, lofen fpielend bie schwierigften arithmetischen Aufgaben im Ropfe foneller, als es ben geubteften Rechnern vermittelft ber Schrift möglich ift, ohne daß die Ropfrechner im Stande find die Methode oder Regeln anzugeben, wonach fie verfahren. Darüber befragt, antworten folde Rechnen- Benies gewöhnlich, daß die Bahlenverhaltniffe gleich fichtbaren Größen vor ihrer Einbildung ichweben, und fe bieselben nur in ber Stellung, welche verlangt wirb, ordnen dürfen, um alsbald bas gewünschte Facit zu erhalten. Bon theoretischen Regeln ift babei garnicht bie Rebe.- Eben fo ift es beim Schachspiel. Große Schachfpieler, wie Philibor und La Bourdonnais, befigen die angeborne Fahigfeit fich eine Partie Schach mit ben verwickeltsten Bugen, vom Anfang bis zu Enbe vorzustellen; fie find im Stande die gedachte Bartie, bei jedem Buge, ben man verlangt, g. B. beim 20. ober

30. Buge, fogleich auf bem Schachbrette aufzuftellen : furz, bas Spiel fteht vor ihrer Einbilbung eben fo flar als einem Tonfunftler bie Melobie eines Liebes; fo wie biefer bie Delobie nicht allein auf feinem Inftrumente fpielen, fonbern fie auch eben fo leicht in Roten, fammt ber baju gehörigen Begleitung, auf bas Bapier nieberfcreiben fann, - fo vermag auch ber Schachfunftler eine Bartie in Gebanten ju componiren und ju fpielen, ober fie auch nach Belieben auf feinem Inftrumente, bem Schachbrette auszuführen, ober auf bas Bapier niebergufdreiben. - Große Tonfunftler, wie Dogart, befigen gleichfalls bie Fahigfeit mehre Tonftude gugleich, ohne Gulfe eines Inftrumentes ju componiren und fogleich aufzuschreiben. - Bu biefen Ausführungen bedürfen jedoch bie Runftler nicht allein ber leeren Rotenlinien ober ber unbesetten Schachbrettfelder, fie muffen bie Linien und Felber auch mit Roten und Figuren beleben; benn mit biefen bilbet ber Runftler erft bie Melodie bes Liebes ober ben Blan ber Schachpartie. Babei find ihm fogar bie Ramen ber Roten und ber Schachfiguren unumganglich nothwendige Mittel Saltpuncten für bie Ginbilbungefraft. Wenn Philidor mit verbundenen Augen, ober entfernt vom Schachbrett fibend, Schach fpielte, fo mußte man ihm die Buge nicht bloß nach ber Bezifferung ber Felber angeben, alfo nicht bloß fagen: F8 nach F4, fondern es mußte jugleich ber Rame ber Figur, welche ben Bug machte, genannt werben, worauf er bann ben Gegenzug eben fo mit bem Ramen ber Figur und ber Felber angab. Die Aufgabe

war übrigens für Philibor weit schwieriger, als für La Bourbonnais, weil Philibor unsere Begifferung ber Felber nicht kannte.

Aus biefen Betrachtungen folgt für bas Erlernen bes Schachspiels, bag bas Studium ber verschiebenen geometrischen Figuren, welche bie Steine auf bem Schachbrette ju beschreiben im Stande find, jur Erlernung biefes Spieles nichts beitragen fann. Der Schuler gerath badurch leicht in Berwirrung und erntet eher Überbruß als Fortschritte im Schachspiel. Die Kenntniß bes einfachen Banges ber Schachfiguren genügt vollfommen jum Schachspielen, und es ift bagu nicht nothig ju wiffen, welche mathematische Figuren: Dreiede, Quabrate, 2c. bie Steine auf bem Schachbrette zu befcreiben fabig finb; ober wie es bem Springer, im fogenannten Röffelsprunge möglich ift, über alle 64 Felber bes Zweischachbretts fo zu ziehen, bag er feines ber Felber zweimal berührt. Dergleichen Berfuche. Röffelfprunge, u. f. w. find ein Spiel fur fich befonbers; ber Schachsvieler fann ihrer füglich entbehren. Leiber haben pedantische Schachlehrer fich ftets bemuft, burch bergleichen mathematische Spielereien, bem einfachen, eblen Schachspiele einen gelehrten, wiffenschaftlichen Schleier überzuwerfen und bamit die Reize besfelben fo ju verhullen, daß Biele nunmehr bavor als einem nicht zu begreifenben, entfeslich fcmeren Spiel zurud fcreden. Berabe burch biefe Berfuche, bas Schachfpiel an einer unergrundlichen Wiffenschaft zu erheben, bas ben bie Schachlehrer am meiften baju beigetragen, bie:

ses Spiel so wenig allgemein zu machen, wie es sett noch immer ift. — Boltaire's Ausspruch: c'est trop pour un jeu, trop peu pour une science, ift nur in Beziehung auf die Wissenschaft richtig; benn als ein Spiel für den Berstand betrachtet, enthält es keines-wegs zu viel. Jener Ausspruch bezeichnet in seinem ersten Theile also nur den Berstand des geistreichen Franzosen, dem ein solches Spiel für seinen leichtsertigen Berstand zu schwer däuchte.

Der natürliche Bunfch meinem Dreischach moglichft allgemeinen und leichten Gintritt bei ben Freunben bes Schachspiels zu verschaffen, mag, außer vorer-. mahnten Grunden, baju beitragen, bag ich mich in biefer Anweisung bas Dreischach zu spielen, barauf beforante nur basjenige barin aufzunehmen, mas gur praftischen Ausübung biefes Dreispiels erforberlich ift, und daß ich mich baber enthalten habe, mathematische theoretische Erflarungen nebft erlauternben Beichnungen bierin zu geben; obgleich biefes ebenfo leicht auszuführen, ale für bie Freunde folder mathematischen Demonftrationen intereffant gewesen mare. 3ch habe beshalb weber eine Röffelsprung - Tafel beigefügt noch burch Beichnungen auf ber Dreifchach-Tafel bie verschiebenen Arten gezeigt, wie z. B. bie Dame über alle 96 Felber ber gleichlaufenden Linien, ohne Unterbrechung ziehen, ober wie die Läufer und Thurme auf ihren Linien ohne Unterbrechung und Durchfreugen, bas gange Schachbrett überlaufen fonnen, u. bgl. m. woburch allerdings febr icone geometrifde Figuren entftanben fein wurben. Roch

weniger babe ich verfucht eine Lofung bes Brobleme: Eine völlig genügenbe, mathematisch fichere Regel, wie ber Springer über alle Felber eines Schachbretts, mit Ausschluß empirischer Bersuche, geführt werben tann, au liefern. - Die Löfung biefer, ohne 3weifel für fich febr intereffanten Aufgabe, icheint übrigens in Die Rathegorie ber Losung ber Quabratur bes Birtels ju gehos ren; benn bie bis jest barüber befannt geworbenen Anweisungen von D. Guler, Banbermonde, Dollweibe, Mauvillon, Warendorf, und andere haben biefes Broblem feineswegs genügend zu lofen vermocht. - Die Röffelfprunge laffen fich auf unferm Dreischachbrette von 96 Felbern eben fo gut, wie auf bem Zweischachbrette von 64 Kelbern ausführen; bies ergibt fich icon aus bem Berhaltniß biefer Bahlen gu einanber. Auf ben 64 Felbern bes 3meischachbretts fonnen, g. B. 4 mal 4, alfo 16 geometrifche Figuren, welche in einander verschlungene Quadrate und Rhomboiben bilben, burch Röffelsprunge gezeichnet werben, und zwar baburch, bag bie Felber, auf welche bas Röffel fpringt, die Winkel ber Figuren bilben, wie 3. B. v. Mauvillon in feiner Anweisung gur Erlernung bes Schachspiels, Effen bei Bebeter, Seite 239 Tafel 10, und andere lehren. Eben fo fann man 6 mal 4 ober 24 geometrische Figuren burch Röffelsprunge auf unserm Dreischachbrette bilben, benn, indem bas Röffel auf jeden Winfel ber 24 Quabrate und Rhomboiden fpringt, entftehen 96 Sprunge, und in eben fo viele Felder ift bas Dreischachbrett eingetheilt. Ich betrachte gber, wie ge-

fagt, bergleichen Spielereien als gar nicht jum Schachfpiele gehörig, viel weniger baju erforderlich. 3ch habe ihrer zum Theil nur erwähnt um zu bemerten, bag bas Dreischachbrett eben fo gut wie bas Zweischachbrett auch zu dieser Rebenbenutung, b. h. zum Spiel ber Röffelfprunge und ber geometrifden Figurenzeichnung bienen fann. Diefes Berfchen foll feine Anweisung au Röffelfprungen ober gur Bilbung mathematifder Riquren, auch feine theoretische Abhandlung über bie Rraft, Gebrauch und Birfung ber einzelnen Figuren für fic allein und in Berbindung mit andern, fondern nur eine leicht fagliche Anleitung jum Dreischachspiel enthalten. Der freundliche Lefer wolle also jenen Mangel mit biefem 3mede entschulbigen. Bu ben nothwendigften Erforberniffen um gut Schach fpielen ju tonnen, gebort bie Sahigfeit mehre Buge und Gegenzuge vorausberechnen ju tonnen. Ber bas Brett mit ben barauf ftehenden Figuren vor Augen hat, muß minbeftens vier Buge berechnen, b. b. im Boraus in Gedanten bestimmen, welche vier Buge und Gegenzuge nach einander gemacht werben fonnen. Rur biejenigen, welche fich Diefe Fertigfeit erworben haben, find im Stande mit einiger Gewißheit einen Spielplan zu entwerfen und auszuführen. Mit unbedingter Gewißheit lagt fich bie Ausführung ober bas Belingen eines folden Planes vorher nicht bestimmen, wenigstens nicht zu Anfang ober in ber Mitte ber Bartieen; benn ein unwahrscheinlicher, vielleicht fehlerhafter Begenzug, ber unerwartete Berluft einer Figur burd Austaufd u. f. w. erschüttern

und verändern in der Regel den festesten Plan. Rur am Ende der Partieen kann man gewöhnlich die Züge so berechnen, daß der angelegte Plan gelingen muß; ja man kann alsdann oft sogar die Anzahl der Züge und das Feld bestimmen, auf welchen der König, oder in unserm Dreischach, beibe Könige Matt werden sollen. Die gründliche und vorsichtige Entwerfung und Ausssührung der Endspielplane ist aber auch um so wichtiger und nochwendiger, als hiebei ein einziger sehlerhafter Zug, der beim Mangel der übrigen schon geschlagenen Figuren, selten noch verbessert werden kann, das Spiel verlieren oder unentschieden machen wird.

Diejenigen, welche bie Fertigfeit noch nicht erlangt haben, mehre Buge im Boraus zu berechnen, erlangen fie am leichteften burch bas Studium und fleißiges Durchfpielen ber Enbspiele. Dan ftelle folche ber Borfchrift gemäß auf, und versuche, ohne Bulfe bes Buche, ben' erften und die nachftfolgenden Buge zu errathen, ohne bie Figuren anzurühren. Erft wenn man glaubt, brei bis vier Buge errathen zu haben, fange man an zu giehen, jedoch nicht weiter, als bie Buge vorher in Gebanten bestimmt waren; alebann versuche man bie folgenden Buge zu errathen und fo fort bis zum endlichen Matt. hat man bei einigen Enbspielen hierin eine folche Fertigfeit erlangt, bag fie ohne Gulfe bes Buche burchgespielt werben fonnen, fo mache man biefelbe Ubung auch mit ben Partieen. Bei biefen muffen jedoch bie erften feche bis acht Buge, welche ben Anfang bes Spiels bilden, nach bem Buche gemacht werben, bann erft beginne man bie verschiedenen Entwürfe und die dazu nöthigen Züge zu erforschen. Wer nach dieser praktischen Weise mit einiger Ausmerksamkeit und Ausdauer versährt, wird rasch eine Fertigkeit in der Berechnung der Züge erlangen und sich selbst dadurch das beste Fundament zu einem guten Schachspieler legen. Im Dreischachspiel ist die Berechnung und Borherbestimmung der Züge noch nöthiger und schwieriger als im Zweischachspiel; denn bei diesem hat man nur die Gegenzüge eines einzigen Gegners zu berechnen. Im Dreischach dagegen muß man, außer den eigenen Zügen, auch noch die Züge von zwei Gegnern, nicht allein jeden für sich, sondern hauptsächlich auch ihre Ausein ander folge berechnen und benutzen, worüber wir weiterhin das Rähere durch Beispiele erläutern werden.

### **S**. 1.

Die Schachfiguren und beren Bang.

Ich fete voraus, bag bem Lefer bie gewöhnlichen Figuren (Steine) bes 3weischachs und beren Gebrauch (Krafte) bekannt find, und enthalte mich baher eine theoretisch belehrende Beschreibung des Ganges, der Krafte, Wirkung und des Gebrauchs der Schachsiguren zu geben. Dies Alles ist zu bekannt, als daß ich, ohne ben Borwurf zu verdienen, tausendmal beschriebene Dinge nochmals zu wiederholen, es wagen darf die Eigenschaften jeder Schachsigur hier zu erklaren. Wer

eine folche Belehrung fucht, findet fie in jedem Lehrbuche bes 3weischachspiels.

Bu unserm Dreischachsviel werben bie namlichen Figuren und in berfelben Bahl wie jum 3weischach gebraucht, nur bag brei Seere flatt im 3weischach beren bloß zwei gegeneinander aufgestellt werden. Ein foldes heer befteht aus: 1 Ronig (frangofifch Roi, italienisch Re, englisch King), 1 Königin, Dame (französisch reine, vierge, dame, italienisch dama, regina, englisch queen), 2 Thurmen, Rochen (frangöfisch tour, roc, chateau, italienisch torre, rocco, castello, englisch rocke, roke), 2 gaufern (frangofisch fou, fol, fil, italienisch alfiero, englisch bischop), 2 Springern, Röffeln, Bferden, Reitern, Rittern (frangofild chevalier, sauteur, italienisch cavallo, cavaliero, englisch Knight) und 8 Bauern, Wenden (frangofisch pion, pieton, italienisch pedina, englisch pawne, paune), jufammen alfo aus fechezehn Figuren, namlich acht Offizieren und acht Bauern. Mithin gablen bie brei Seere im Gangen 48 Figuren. -

Wir wollen diese Heere Nr. I schwarz; Rr. II. braun; und Nr. III weiß, bezeichnen, und diese Beseichnung fortan beibehalten.

Um biese brei Geere zusammen zu bringen, nehme man ein gewöhnliches, vollständiges Zweischachspiel von 32 Figuren, von weißer und schwarzer Farbe. Sobann wähle man von einem andern Zweischachspiele bloß die Halfte ober die 16 dunkelfarbigen (braunen) Figuren, welche sich auch gewöhnlich in ber Form von den beis

ben anbern unterfcheiben werben, - fo hat man bie jum Dreifchach nothigen 48 Figuren. Bie gefagt, ber Bang diefer Figuren ift gang berfelbe, wie beim 3weifcachfpiel. Bei ben Bauern ift barauf zu achten, baß fie nur auf ihrer geraden Thurmlinie, namlich gerade aus schreiten, und auf die beiden Felber, welche rechts und links junachft vor ihnen liegen, folagen; gang fo wie im Zweischachspiel. Ich empfehle jedoch hierauf befonbers zu achten, weil ber Bang und bas Schlagen ber Bauern von ben brei Beeren fich freugen, wodurch anfange ein oberflächlicher Überblick fich leicht taufcht und in Zweifel gerath, wie die Bauern fclagen. - Die Bauern fcreiten immer nur ein Felb gerabe vorwarts, mit Ausnahme bes erften Buges vom Lager aus, wo fie nach Belieben, ein oder zwei Felder vorwarts ziehen fonnen ; biefes jedoch unter Beobachtung ber befannten Regel, baß ein Bauer vom Lager aus, nur in bem Falle zwei Felber vorfchreiten fann, wenn bas erfte Feld, weldes er überspringen will, noch unbesett ift. Die Bauern geben auf ber ihnen gerade über liegenden letsten Linie, jur Dame, - wie man fagt, - bas heißt, fie erlangen ben bobern Grab eines von benen, früher icon geschlagenen Offizieren ihres Beeres, wenn es ihnen gelingt ein Feld ber gerabe vor ihnen lies genben letten Linien zu betreten. - Die fcwarzen Bauern Rr. I. ber Linie C2 - K2 werben also auf ber Linie C10 - K10 jum Offigier. Die braunen Bauern Rr. II ber Linie L1 - I10 gelangen auf ber Linie A1 - C10gur Dame; und bie weißen Bauern Rr. III.

ber Linie B1 — D10 erlangen ihren höhern Grab auf ber, ihnen gegenüber liegenden letten Linie M1 — K10.

— Trifft es sich, daß ein Bauer auf einer dieser drei Randlinien zum höhern Offizier wird, so hat er die Wahl, welcher von den bereits geschlagenen Offizieren an seine Stelle treten soll; ist aber aus seinem Heere noch gar kein Offizier geschlagen worden, so bleibt der Bauer auf dem bezogenen letten Felde unsantastbar so lange stehen, die ein Offizier seines Heeres geschlagen wird; sobald dies geschieht, tritt der geschlagene Offizier an die Stelle und auf das Feld bes Bauers.

Bei ben Thurmen und ben Konigen ift zu bemerfen, bag bas Rochiren im Dreischach nicht Statt fintet. Sowohl die Conftruction bes Dreischachbretts als auch bie Ratur bes Dreischachspiels verbieten bas Rochiren von felbft. Das Unftatthafte bes Rochirens befdrantt mithin auch ben Sang bes Ronigs, über beffen Rrafte und Wirfung ich die allgemeine Meinung, welche ben Schachkonig zu einem Typus ber Unbedeutenheit geftempelt hat, nicht theilen fann. - Der Ronig ift bie hauptfigur, ber mahre Schah bes heeres; fein Berluft , b. h. fein Datt fegen , ift die Absicht bes Spiels; jede andere Figur fann verloren und wiedererfest merben, mit einziger Ausnahme bes Konigs, ber, als Baupt bes gangen Beeres, unantaftbar ift. Der Berluft bes hauptes todtet jugleich alle Figuren bes Spiels, was im Dreischach buchftablich ju nehmen und baber wohl zu beachten ift. - Bill man bie Schachfiguren in-

bivibualfiren und beleben, fo ift ber Ronig und nicht bie Ronigin ber oberfte Anführer feines Beeres. Soll eine Riaur bes Schachspielheeres beffen geiftige Rrafte reprafentiren, fo fann man nur ben Ronig ale ben planentwerfenden Strategifer und mandvrirenden Zaktiker besselben erfennen. Bie jeber Felbherr lenft ber Ronig auf feinem, von Allen geschirmten Standpuncte bie Dyerationen feines Beeres, ohne fich perfonlich ins Gefecht ju mengen. Aus feinem Saupte entspringen bie Felbjugsplane und die Entwarfe ju ben Manovers mabrend ber Bataille; er entfenbet und lenkt bie Bauern, Reiter und Offigiere mit ihrem Oberften ber Ronigin, ins Gefecht, wie es einem Ronige, ber fein Beer perfonlich commandirt, geziemt. Er felbft mifcht fich nicht eber ins Sandgemenge bis am Ende ber Schlacht, wenn alle feine Truppen bis auf wenige, vielleicht bis auf einen einzigen Bauer gefallen find. Alebann erft zieht ber Ronig fein Schwert, fcreitet vor und führt und befchutt geschickt ben letten Solbaten bis in bas feindliche Lager, wo der Bauer feinen Oberften befreit, ber nun, feinem Ronige belfend, bie feinblichen Ronige Matt fest. Gin einziger fehlerhafter Bug bes Ronigs in folden Enbipielen enticheibet gewöhnlich über Bewinn und Berluft ber Partie. Ift ein folder König bann wirklich eine Rull im Spiele?

Einige Schachlehrer find so weit gegangen zu bes haupten, ber König sei nicht einmal als eine Rraft zu beirachten, weil er nie selbst schlage und nicht geschlagen werden burfe. "Denn" wird behauptet "bie hin-

megnahme eines nicht gebedten Steines burch ben Ronig, burfe man ein eigentliches Schlagen nicht nennen. - hiernach ware also nur bas Schlagen eines gebeckten Steines als eigentliches Schlagen ju betrachten ? . . . Der Ronig beherricht, auf einem ber Mittelfelber bes Schachbrette ftebenb, acht Felber, auf welche feine Rraft, gleich ber jebes anbern Steines wirfen b. b. folagen fann. Daß er einen gebedten Stein nicht folagen barf, ift nicht Mangel an Rraft folagen gu fonnen; es ift nur eine Bedingung ber Exiften; feines gangen heeres, welches mit feinem Ronige gugleich vernichtet wirb. Die Rraft jebes anbern Steines bort gleichfalls auf eine Rraft zu fein, wenn er eine gebectte Figur folagt und wieder gefchlagen wird. Diefes gefcieht oft und gewöhnlich, ohne bag badurch bas Sange in Gefahr gerath; hieburch offenbart fich alfo auch bie höhere Bebeutung bes Königs. Diefer als Felbherr bes Beeres opfert oft einen Offizier, ja beren Oberften bie Ronigin, für ben Bortheil bes Gangen; in ber Regel um baburch eine Stellung zu gewinnen, beren Bortheile ben Berluft eines Offiziers bedeutend überwiegen. Bare alfo die Ronigin ber bas Gange lenkenbe Feldherr, fo mußte ihr Berluft bas gange Spiel in topflose Berwirrung auflofen. Dies ift aber feineswege ber Fall, benn, wie aefagt, ber Berluft ber Konigin fann oft ben Bewinn ber Bartie bringen, ungeachtet fie ber fraftreichfte Stein im Spiele ift. - Der Ronig ift allein herrschenber Monarch in feinem Schachfpielreiche, bas, wie jebe Monarchie mit bem Tobe (Matt) ober Gefangenichaft

(Patt) bes einzigen herrschers, bem fiegenben Ersoberer als Siegespreis zu Theil wird.

Mit gleichem Unrecht, womit man ben Schachkönig erniedrigt, will man der Königin gewöhnlich, in Bezieshung auf den ihr zu gebenden Titel, einen höhern Rang ertheilen. Bloß weil sie die meisten physischen Kräfte aller Schachsiguren besitzt, soll ihr auch der höchste Kriesgertirel gebühren. In diesem Sinne hat man ihren Tistel "Königin" unpassend, zu gering, zu kleinlich, weisbisch gefunden und ihr, unter andern, den Titel "Feldsherr" gegeben, ohne daß dieser Rame allgemeinen Einsgang gefunden hat. —

Barum follen wir aber bie Opposition gegen bie Emancipation ber Frauen bis auf ben Titel ber Schachfiguren ausdehnen? - Denn bie Behauptung, daß ber wirffamften, fraftreichften Figur eines Beeres ber mannliche Titel eines Ranges gebühre, gründet fich boch wohl nur auf bas allgemeine Urtheil über bie Schwäche ber Frauen. In wie fern biefes, wenigstens ungalante Urtheil richtig fei, mag bier babin geftellt bleiben. - Dber wollen jene Namenverbefferer aus Galanterie bie Dame jum Feldherrn erheben? - Dann aber hatten die Damen fich über ju geringe Galanterie ju beflagen, weil boch wohl durch ben geringeren Titel "Felbherr" eine Ronigin erniedrigt wird, und es bann wenigstens galanter mare, bie Ronigin jum haupte bes Spieles, jur herrscherin gu erheben, b. h. fie an die Stelle bes Ronigs ju fegen, und biefem ben Titel "Felbherr" ju geben. Die Anfichten von ber Rullitat ber Sauptfigur im Schach murben fich badurch auch wohl andern, indem Riemand einer herrschenden Rönigin, mit beren Schachmatt alles vorbei ift, die Eigenschaften des wahren Lebensprincips als der höchsten Kraft im Spiele, absprechen möchte. Die Königin warz badurch zum Siegespreis des Spiels geworden und ihr Schachmatt bezeichnete den Triumph des um sie kampfenden Siegers.

Doch wozu alle biese unwesentlichen Wortklaubereien? — Db ber wirksamste Stein im Schachspiel: Rönigin, Dame, Jungfrau, Madchen, Feldherr oder Oberster genannt wird, hat auf das Spiel selbst nicht ben mindesten Einstuß. — Man lasse also diesem Stein seinen eingebürgerten Ramen: Königin oder Dame, ber ihm wahrscheinlich auch von dem Ersinder des Schachspiels beigelegt worden ift, weil in allen Sprachen dieser Stein mit einem weiblichen Ramen bezeichnet wird. Deshalb wollen wir dafür auch die Ramen: Königin und Dame abwechselnd beibehalten.

Was außer biefem noch von ben Figuren, ihrem Gebrauch u. f. w. zu erwähnen nöthig ift, wird bei ben Spielregeln erflart werben.

## §. 2.

Das Dreischachbrett und bie Aufstellung ber Figuren.

Die Form unserer Dreischachbrett-Tafel grundet fich, wie schon gesagt, auf die Gestalt eines gleichschenkeligen Dreieds, beffen obere Spige bis auf die Lange ber

Grundlinie von acht Quadratfelbern der Tafel abgestumpft ift. — Man erkennt diesen Grundgebanken in der Form dieses Dreischachbretts am deutlichken, wenn die drei Heere darauf in ihrem Lager aufgestellt sind. Die unabäuderlichen Bedingungen, welche aus der Jahl und den Eigenschaften der Schachsiguren und ihrer Aufstellung gegen einander von selbst hervorgehen, machten eine weitere Beränderung in der Gestalt des abgestumpfsten Dreiecks nothwendig. Rach dem Ruster des Viersschachbretts hätte ich an drei Seiten des gewöhnlichen Zweischachbretts, zur Aufstellung der drei Heere noch zwei Linien mit 16 Feldern oder drei Linien mit 24 Keldern ansehen können.

Diese Einrichtung ift jedoch aus mehren Granben zwedwidrig, folglich verwerslich, benn in einer solden Aufstellung wurde dem schwarzen Heere Rr. I eine
Seite des Quadrats ganz leer gegenüber stehen, dieses
Heer folglich gar keinen Gegner vor sich stehen haben,
während die beiden andern Heere sich gerade gegenüber
ständen. Daraus entspränge aber von vorne herein eine
Ungleichheit, die den Grundsähen des Schachspiels zuwider ist. Das Dreischachbreit mußte also dergestalt geformt werden, daß die drei Heere in möglichst gleich
starker Stellung einander gegenüber stehen. Daß dieses
mit drei Heeren nur in einer schrägen Ausstellung möglich ist, liegt vor Augen.

Ich bitte nunmehr bie beiliegenbe Zeichnung ber Dreischachbreit-Tafel mit biefer weitern Beschreibung bersfelben zu vergleichen.

Diefe turze Prufung ber Tafel ift befonbers von praktischem Rupen beim Gebrauch berselben; benn ohne eine genaue Renninis bes Schlachtselbes last fich ein Gefecht darauf mit gutem Erfolg nicht liefern.

Die Linie A 1 - M 1 mit 12 Felbern bilbet bie urfprungliche Grundlinie bes gleichschenkeligen Dreieds, beffen Spipe auf ber Linie C 10 - K 10 abgeschnitten ift. - So abgestumpft murbe bie Tafel zu flein für brei Beere sein; beshalb fügte ich noch 2 Linien von je 8 Felbern an die Grundlinie A 1 — M 1 gur Aufstellung bes schwarzen heeres I hingu. - Mehre Grunde beftimmten mich, nur 2 Linien mit 16 Felbern, und nicht, wie beim Bierschachbrett geschieht, - 3 ginien mit 24 Feldern anzusegen; badurch mare die Tafel zu groß und auch bas Borruden ber Springer von ben Felbern D 1 und I 1 erschwert worben. Sauptfächlich aber mare bie Starfe bes Lagers bes fcmargen heeres I gegen bie Lager ber beiben anbern Beere ungleich gewesen, und endlich murbe burch brei angesette Linien ein ju fehr abgesondertes tleines Terrain entftehen, meldes beim Spiel, besonders am Ende der Partieen bem Einen manche Rachtheile, bagegen ben beiben Anbern unbillige Bortheile bieten, alfo gegen ben Grundfas ber Gleichmäßigfeit verftoßen wurde. - Fur bie beiben andern Beere, Braun II und Beig III fonnten nicht einmal 16 Felber für beren Lager angesett werben, weil nothwendig die Thurme auf den Linien C 1-C 10 und K1 - K10 fich einander gerade gegenüber fteben muffen, Aus biesem Grunde konnten für jedes ber



ur der Draunen

· .

•

•

.- .

. .

Heere Braun II und Beiß III, nur acht kelder angesett werden, und — weil beren Aufstellung in schräger Linie auf den Schenkeln des Dreiecks gescheshen mußte — auch deren Kiguren nicht vor dem schwarzen Heere I auf den keldern K3 und C3 vorspringen dursten, so entstanden die zurückgezogenen vier kelder A1 — A2 und M1 — M2, und dadurchzwei Binkel, welche dem Dreischachbrett eigenthümlich und in manchen källen, insbesondere beim Ende des Spiels zum Matt machen nothwendig sind, wie dieses die Erfahrung bei den Endspielen bester als eine umständliche Beschreibung lehren wird. Durch dieses Ansesen von keldern zur Aufstellung der drei Heere ist das gewöhnliche Zweischachbrett um die Hälfte, nämlich mit 32 Keldern vergrößert worden.

Wenn wir nun das Dreischachbrett im Bergleich zu dem gewöhnlichen Zweischachbrett prüsen, so finden wir, daß die Felder C3— C 10 und K3— K 10, die vier Eckselder eines Zweischachbretts im Quadrat von 64 Feldern bilden. Daran sind nun für das schwarze Heer I auf der Grundlinie die 16 Felder  $\frac{C2}{C1}$  bis  $\frac{K2}{K1}$ ; serner für das schräg aufgestellte braune Heer II nur acht Felder M1—M2 und L1 bis L6; und endlich für das weiße Heer III in schräger Stellung auch nur acht Felder A1—A2 und B1 bis B6 angesest worden; wodurch denn die worliegende Form unsers Dreischachbretts von 96 Feldern entstanden ist. Betrachten wir jest die Ausstellung der drei Heere auf dieser Tasel.

Die Figuren find auf der Tafel durch die großen Anfangebuchstaben ihrer Ramen z. B. B Bauer, K Kösnig, D Dame, L Laufer, S Springer und T Thurm bezeichnet.

Es wird zuerft auffallen, bag burch bie ichrage Aufstellung ber Beere II und III eine gebrochene Linie entsteht, wodurch vor ben Springern A2 und M2 bie awei Kelber B2 und L2 leer bleiben, und bag bie leeren Felber D8 und I8 die beiden andern Springer bem feindlichen Angriff bloß ftellen. Dan muß biefe vier leeren Felder, nämlich B2, L2, D8, und I8 fich genau merten, bamit folche bei ber Aufstellung ber Riguren nicht mit Bauern befest werben, weil es, jur Gleichmafigfeit ber Rrafte ber brei Beere gegen einander, unumganglich nothwendig ift, daß gerade diefe vier Felber leer bleiben; benn fonft murbe bas ichwarze Beer I ben Angriffen ber feindlichen Laufer, Braun L 3 und Beig B3 ju febr ausgeset und baburch gleich im Unfang bes Spiels im Rachtheile fein. Daber scheint es auch auf ben erften Blid, als ob bie Seere II und III vermoge ihrer ichragen Aufstellung, woburch bie Laufer und die Roniginnen bloß durch das Aufziehen ihrer Bauern das schwarze heer I angreifen konnen, und vermoge ihrer ichragen Aufftellung überhaupt im Bortheil'gegen bas ichwarze heer I maren, und biefes burch Uberflugelung leicht überflügeln fonnten - gleichsam wie ber große Ronig im fiebenjährigen Rriege, burch die fcrage Aufftellung feiner Beere, Die meiften Schlachten gewann. Aber die Bortheile biefer ichragen Aufftellung werben burch die vorerwähnten leeren Felder und die festere regelmäßigere Stellung des schwarzen Heeres I ausgeglichen und dadurch das Gleichgewicht wieder hergestellt; zumal die beiden Heere II und III gegenseitige Feinde, also keineswegs Berbündete sind, welche rücksichtslos das schwarze Heer I angreisen können. Letteres würde vielmehr durch seine stärkere Ausstellung im Bortheit gegen jedes einzelne der zwei andern Heere sich besinden, — wenn das schwarze Heer I einige seiner Kräste nicht gleich aufangs zum Schirm gegen die seindlichen Laufer verwenden müßte.

Die Königinnen bes braunen Heeres II und ber Weißen III stehen einander, wie im Zweischach, auf bem Feldern B5 und L5 auf gerader Linie gegenüber. Die schwarze und braune Königin stehen auf dem Felde ihrer Farbe G1, zur rechten Seite ihres Königs. Auch diese Stellung der Königinnen ist genau zu beachten und darf nicht verändert werden, weil nur in dieser Stellung jede der drei Damen auf der Linie eines seindlichen Laufers steht, der sie, durch das Ausziehen seines Bauers, sosort angreisen kann.

Um die Königin richtig aufzustellen, merte man fich, bag bie weiße Königin auf bem weißen Felbe links und die beiden bunklen Damen auf dem schwarzen Felbe rechts, neben bem Könige fteben muffen.

Bei ben Thurmen ift zu bemerten, daß fie die Fronten ber feindlichen heere in ber Flanke bestreichen. Diefe Aufstellung ber Thurme ift bem Dreischach eigenthumlich. Die Fronte bes schwarzen heeres I wird von

ben zwei seinblichen Thurmen auf M 1 und A 1 bestrichen, während die Fronte der Braunen II und der Weißen III nur von eine m der schwarzen Thurme C 1 und K 1 flankirt wird. Diese scheindare Ungleichheit wird jedoch dadurch hergestellt, daß die Braunen II und die Weißen III, jeder drei seindliche Thurme sich gerade gegenüber stehen haben, während dem schwarzen heere I nur zwei Thurme auf C 10 und K 10 gerade gegensüber stehen. Außerdem sind auch die Thurme A 1 und M 1 einander Feinde, welche also nicht unbedingt die Linie A 1 — M 1 bestreichen können. — Die Stellung der Thurme ist hiernächst überhaupt wirkungsreicher als im Zweischachspiel.

über bie Springer ift nichts besonderes zu erwähnen; der Anblick ihrer Stellung lehrt beren Stärke und ihre Schwäche von selbst. — Dagegen ist die Stellung der Laufer wohl zu be achten und zu studiren, weil sie von der Stellung der Laufer im Zweischach wesentlich abweicht. In Letterem stehen nämlich die Laufer auf ihrer schrägen Angriffelinie dem Feinde nicht gerade gegenüber und müssen daher zum Angriss wenigstens ansangs zwei Züge machen. In unserm Dreischach dagegen dürsen sie nur ihre Bauern ausziehen, um sogleich einen der Feinde anzugreisen. Diese Eigenthümslichkeit ist den Laufern aller dei Heere gemein; sie unsterscheiden sich durch ihre stärkere Angrisssellung, mithin wesentlich von den Laufern des Zweischachspiels.

DieAufftellung ber Bauern vorben Geeren Braun II und Beig III ift gleichfalls wohl zu betrachten, bamit

man fie richtig und nicht auf die Felber B2 und L2 io wie nicht auf D 8 und I 8 fellt, welcheleer bleiben muffen. Auf ben Linien C und K muffen beshalb funf Bauern fteben; wodurch fich alebann bie Aufftellung ber übrigen brei Bauern von felbft ergibt. Die beiben Edbauern bes fdmargen Beeres I auf ben Felbern C 2 und K 2 fonnen die beiden feindlichen neben ihnen ftehenben Bauern vom Lager aus fclagen, ober von Lettern geschlagen werben. Diese Stellung icheint fehlerhaft und fo ju fagen icachregelwibrig ju fein. Aber, abgesehen bavon, bag fich biefer scheinbare Ubelftand nicht andern lagt, fo ift biefe Stellung wenigftens nicht ichachregelwibrig; benn bas Gleichgewicht ber Rrafte wird baburch nicht geftort. Diefe vier Bauern werden fich namlich wohl buten muffen einander zu folagen, einmal, weil fie von ihren Thurmen gebedt finb, befonders aber weil ber Schlagende burch einen folden Angriff - geschähe er vom Lager aus - seine Stellung fehr fdmaden murbe. Bollte g. B. ber fdmarge Bauer C 2 ben weißen Bauer auf B 1 ichlagen, fo wurde ber weiße Thurm A 1 ben fdmargen Bauer auf B 1 wieder ichlagen und ber ichmarze Laufer E 1 feis nen Bortheil auf bas leere Feld B 2 verlieren. Wenn bagegen umgekehrt ber weiße Bauer B1 feinen fcwargen Rachbar C 2 schluge, so wurde ihn ber schwarze Thurm C 1 nehmen und baburch fogleich alle weißen Bauern ber Linie C b. h. alfo bie gange Fronte bes weis fen Deeres in ber Flante bestreichen. Dasfelbe Bauernverhältniß gilt auch fur bas braune Beer II. Das gegenseitige Schlagen bieser Edbauern vom Anfang an, ift also regelgerecht nicht zu fürchten, mithin auch nicht vorzuwerfen.

Berfen wir nun noch einen Gefammtuberblid auf bie Aufftellung ber brei Beere. - Sie ftehen einander nicht gerabe fonbern forag gegenüber, wodurch alfo bas Spiel fein Front-, fonbern ein Flankengefecht wird, und fich baburch wefentlich von bem 3weischachspiel unterfceibet. Die Roniginnen und bie Laufer greifen feitwarts an, und werben von ber Seite angegriffen. Die Thurme bestreichen seitwarts die feindlichen Flanken und Fronten, insbesondere die Bauernlinien. Aus biesem Grunde wird jeder fich huten, Diefe Frontlinien ben feindlichen Thurmen bloß zu ftellen, was durch ein Schlagen ber Edbauern C 2 und K 2 ober ber Bauern B 1 und L 1 erfolgen murbe. Durch bas bloge Aufziehen ber Bauern vor ben Roniginnen ober ben Laufern gefcieht fogleich ber Angriff, mabrent im 3weischach ein eigentlicher Angriff unmöglich fruber als burch einen zweiten Bug gefchehen fann. Das fdwarze Beer I wird awar von awei Seiten in ber Alanke angegriffen und greift bagegen feine beiben Begner II und III auch feitwarts an; biefer Rachtheil in ber Stellung bes fdmargen Beeres I wird jedoch baburch ausgeglichen, bag es von feinem Feinde von vorne angegriffen wird, mährend bie Beere II und III einander auch in ber Fronte feindlich gegenüber fteben. -

Die Aufftellung unserer brei Heere ift folglich gefahrvoller, ale im 3weischach. Die nachfte Folge bavon ift ein rascherer Bang bes Spiels, als im 3weischach: fpiel. Dazu muß auch bas Rreugfeuer beitragen, weldes beim Avanciren unausbleiblich erfolgt. Diefes Rreuzgefecht entfteht vorzuglich unter ben Bauern; baber mit biefen wichtigen Steinen befonbers vorfichtig gespielt werben muß. In bas Bauernfreuggefecht gerathen unausweichlich bie fdmargen Bauern I; baber wirb es biefen aber auch fdwer bis auf die Linie C 10 - K 10 vorzudringen und bort jum Offizier ju werben, mas ihnen außerbem leichter fein wurbe als ben Bauern ber heere II und III, beren Bebem ein feindlicher Bauer gegenüberfteht. - Dan fuche ftets, fich ein paar verbunbene Bauern als Referve für bas Enbfpiel zu bemabren. Endlich ergibt fich aus unferm Uberblid, bag eine andere Aufftellung ber brei Beere, ale bie vor uns liegende, auf biefer Tafel nicht möglich ift; indem g. B. bas fcwarze heer I nicht auf ber Linie C 10 - K 10 aufgestellt werben fann, weil eine regelmäßige Aufstellung ber beiben anbern Beere baburch unmöglich gemacht wurde, indem ihre Offiziere alle auf Felder von gleicher Farbe g. B. bie Laufer beibe auf ichwarze ober weiße Kelber zu fteben fommen wurden.

## **\$**. 3.

# Befete bes Dreifchachfpiels.

Die Gefețe fur bas Dreischachspiel find fast biefels ben, welche allgemein beim Zweischachspiel angenommen find; sie unterscheiben sich von lettern im Befentlichen nur im Betreff bes erlaubten Patt und bes, hier unmöglichen Rochirens. Eine Kenntniß biefer Gefetze ist zum guten Dreischachspielen durchaus erforderlich; benn eine geschickte Benutung berselben, z. B. der Zugfolge und des Gesetzes Rr. 12, hilft wesentlich zum Gewinn ber Partie.

Die Schachgesete muffen ftrenge beobachtet werben, bamit nicht Streit und Berwirrung beim Spielen entfteht. Es find folgende:

1.

Rachdem die brei heere richtig aufgestellt sind, wird zuerft um die Farbe oder Rummer des heeres, welches Jeder der drei Theilnehmer am Spiele führen foll, und demnächt um den ersten Bug geloost. — Wer einen Stein vorgibt, hat jedoch immer den ersten Bug.

2.

3ft anfange ein Stein unrichtig aufgestellt worben, fo fann bies berichtigt werben; boch nur fo lange als noch nicht jeder Spieler drei Zuge gethan hat. Rach brei Zugen muffen die Figuren ftehen bleiben, wie fie find.

3.

Die Spielenden ziehen unabanderlich nach der arithmetischen Reihenfolge 1. 2. 3. Wenn also z. B. Rr. II ben ersten Zug hat, so folgt diesem Rr. III, darauf Rr. I und so fort.

Die Zugfolge geht rechts herum, fo baß nach ben Schwarzen I bie Braunen II und nach diesen bie Beißen III ziehen. — Diese Zugfolge wird durch das Freiwerden eines Matt oder Patt gesetzen Königs nicht unterbrochen. Wenn z. B. ber schwarze Königs I Matt ist und durch einen Zug ber Braunen II frei wird, so sind, der steten Zugfolge gemäß, die Beißen III am Zuge, wenn auch durch diesen Zug von Rr. III der schwarze König I wieder Matt oder Batt wird.

5.

Der erfte Bug geschieht nur mit einem Stein. Es ift also nicht erlaubt bas Spiel mit zwei Zügen zugleich anzusangen.

6.

Wer mit einem Stein einen unrichtigen Gang macht, ober irrigerweise mit einem Stein seiner Gegner zieht, muß den Stein auf seinen Plat zurücksehen, und statt dessen mit dem Könige ziehen. It dies nicht möglich, so muß mit dem Stein, wenn es ein eigener ist, ein richtiger Jug gemacht werden. Wird ein solcher Fehler erst bemerkt, wenn jeder Spieler nachher schon einmal gezogen, so hat er keine Folgen, und der unrichtig gezogen estein bleibt stehen.

Sieht man, daß ein König im Schach steht, ohne daß es bemerkt worden, so muß berjenige, bessen König im Schach steht, seinen letten Zug zurüdnehmen und das chach vertheibigen. Diesem Vertheibigungszuge folgt alsdann seine solgende Rummer, d. h. wenn z. B. Rr. I einen solchen Vertheibigungszug machen muß, so folgt ihm wie gewöhnlich Rr. II, wenn auch Rr. III am Zuge war, als das übersehene Schach bemerkt wurde, und folglich Rr. III dadurch einen Zug verliert. Dies ist der einzige Fall, wo die gewöhnliche Zugsolge unterbrochen werden dark.

8.

Es barf mahrend bes Spiels über basselbe nicht gesprochen, auch nicht mit Winken ober fonstigen Zeichen bie Absicht ber Buge angebeutet werben.

9.

Der Stein, welcher berührt wird, muß auch gezogen werden (pièce touchée, pièce jouée); ist diesses nicht möglich, so muß der Berührende seinen König ziehen; ist auch dieses nicht möglich, ohne daß der König sichen; ist auch dieses nicht möglich, ohne daß der König sich ins Schach setz, so hat der Fehler teine Kolge. — Will man durch das Berühren eine Figur bloß richtig stellen, so muß dabei gesagt werden: "ich ordne" (j'adoube), sonst tritt die Strafe ein. — Sobald ein Stein gezogen und losgelassen wird, ist der Zug vollendet und darf nicht mehr zurückgenommen werden.

Ber einen feinblichen Stein berührt, ohne babei zu fagen: "ich ordne" (j'adoube), muß biesen Stein nehmen, ober nach seinem Belieben, mit seinem König ziehen. It beibes nicht möglich, so hat ber Fehler keine Kolgen.

## 11.

Die Könige muffen einander respectiren, b. h. sie burfen in keinem Falle auf angrenzende Felder nesben einander ziehen, selbst dann nicht, wenn der König eine Figur schlagen kann, welche ihn Schachmatt sett, salls diese schachbietende Figur neben einem andern König, also dadurch gedeckt, steht. Die Könige beden in solchem Falle sogar eine seindliche Figur gegen einen andern König.

#### 12.

Wenn ein König Matt steht, so barf sein Matt nicht so aufgehoben werben, baß ein anderer König, ber nicht zunächst am Zuge ist, durch ein Abzugschach bergestalt in Schach gesetht wird, daß ihn ber zunächst ziehende Gegner schlagen kann. (Bergl. die Erläuterung dieses Geses.)

### 13.

Die Bauern können nur beim erften Juge vom Lager aus zwei Schritte gerabeaus ziehen. Wenn ein Bauer eines ber ihm gerabe gegenüber liegenden letten Felber erreicht, so kann man bafür die Dame ober eine

andere Figur wählen. Ift eine folde noch nicht geschlagen worben, fo bleibt ber Bauer unantaft bar auf bem erreichten letten Felbe fteben, bis ein Offizier seines heeres geschlagen wirb, ber alsbann an die Stelle bes Bauers tritt.

#### 14.

Das Patt segen ift im Dreischachspiel erlaubt. Der Spieler, beffen König am Ende der Partie bloß Patt geseht ift, hat das Spiel nur halb verloren.

#### 15.

Alle Figuren eines Matt ober Patt gesetzten Königs sind so lange als todt zu betrachten und dursen nicht angetastet werden, dis der König frei wird. Doch gilt bei dem Matt oder Patt eines Königs auch die Regel, daß ein anderer König nicht dicht an ihn heran auf das angrenzende Feld ziehen dars.

#### 16.

Ein König, ber Matt ober Patt gesetst ift, wirb mit seinem ganzen Heere wieber frei und thatig, sobald bas Matt ober Patt burch irgend einen Zug aufgehoben wird.

#### 17.

Die Könige burfen von allen Figuren entblößt, mitbin auch ber lette Bauer geschlagen werben.

Die Partie ift unentschieben (romis), wenn am Ende jedem Heere nur so wenig Figuren übrig bleiben, daß damit ein Matt oder Patt seten zweier Könige von einem Segner unmöglich ift. In diesem Falle hat keiner weder gewonnen noch verloren.

#### 19.

Bum Gewinn einer Dreischachpartie ift erforberlich, daß zwei Könige von einem heere entweber Matt ober Batt gesetht werben. Einer muß also allein seine beiben Gegner bestegen.

#### 20.

Wer sich gegen ein immerwährendes Schach nicht beden ober durch keinen andern Zug ausweichen kann ohne dadurch mit augenscheinlicher Gewisheit die Partie zu verlieren, hat das Recht zu sordern, daß der Gegner von dem ewigen Schach absteht; wird dies verweigert, so ist die Partie ausgehoben und unenischieden.

## 21.

Man barf mur bem Könige Schach ansagen. — Der Königin wird also nicht Schach geboten. Wird vergessen, "Schach bem Könige" zu sagen, so barf man im folgenden Juge nicht Schach sagen und zugleich eine Figur nehmen oder angreisen, sondern muß erlauben, daß der im Schach stehende seinen letten Jug zurücknimmt und das Schach vertheidigt. (Bergl. das Geses Nr. 7.)

Ift Schach geboten, ohne bag ber König wirklich im Schach steht, und Einer hatte in Folge beffen ben König gezogen ober gebeckt, so kann biefer Bug zurudsgenommen werben, wenn man ben Irrihum bemerkt, ehe ein Anderer gezogen hat.

#### 23.

Wenn Einer nicht im Stande zu fein scheint, beibe Könige Matt ober Patt zu seinen, so werden bazu, auf Berlangen auch nur eines Gegners, 50 Zuge bestimmt. Kann damit nicht Matt ober Patt Beibe gemacht werden, so ift die Bartie unentschieden (remis).

#### 24.

Das Rochiren finbet im Dreischachspiel nicht Statt.

#### S. 4.

Erlauterungen biefer Befete.

## Bu Mr. 1.

Das Losen um bie Farben und ben er= ften Bug.

Die Unpartheilichkeit erforbert bas Lofen um bie Farben und um ben erften Bug. Wan verfährt babei wie gewöhnlich beim Zweischachspiel, indem Einer von jedem Heere einen Bauer in die verschloffene Hand nimmt und bie beiben andern Gegner einen bavon ziehen läßt. Die

Farbe des gezogenen Bauers bestimmt die Farbe des Heeres, welches dem Ziehenden zu Theil wird. — Auf diese Weise ziehen zwei Spieler; der dritte in der Hand übrig bleibende Bauer ist für den dritten Theilnehmer. In gleicher Weise geschieht das Losen um den ersten Zug, nur daß hiebei bloß ein Bauer von einem der Spieler aus der verschlossenen Hand gezogen wird, dessen Farbe alsdann das Heer bezeichnet, welchem der erste Zug zusommt. Daß derjenige, welcher einen Stein vorzigibt, immer den ersten Zug hat, ist der Billigkeit gesmäß, und bekanntlich eine allgemeine Schachregel.

Bu Mr. 2.

Diefes Gefet bebarf feiner Erlauterung.

Zu Nr. 3 und 4. Bon ber Zugfolge.

Es ift von ber außersten Wichtigkeit sich die Zugfolge (Umgang) wohl zu merken und sie genau zu berechnen, weil die glückliche Aussahrung aller Plane von der Berechnung der Züge und in welcher Folge diese nach einander geschehen muffen, abhängt. Die Zugfolge geht ununterbrochen rechts herum. Wenn I anfängt, so folgt II und dann III. Fangen die Braunen II an, so folgen die Weißen III und darauf die Schwarzen I. Haben endlich die Weißen III den ersten Zug, so folgt I und diesem Nr. II. Ein Matt oder Patt gesehtes Herwird in dieser Zugsolge so lange als todt betrachtet, die dessen König — oder beim Patt irgend ein Stein —

wieber frei wird. Geschieht dies, so ist der Matt oder Batt gewesene Spieler nicht sogleich am Zuge, falls die Reihe nicht gerade an dem Befreiten wäre; dieser muß vielmehr warten, die die Zugsolge ihn trifft. Da nun aber bloß drei Heere sind, so kann ein Befreiter höchstens noch einen Zug warten müssen. Wenn z. B. durch einen Zug der Schwarzen I der weiße König III frei wird, so solgt nach dem Zugsolge-Geseh nach dem Schwarzen I erst der Braune II und dann erst kommt der Befreite III an den Zug.

Dieser oft vorkommende Fall ift für das Matt halten von Wichtigkeit; denn falls durch einen Zug der Schwarzen I der weiße König III frei wird, so können die Braunen II durch einen neuen Mattzug das Matt der Weißen erhalten. In den Beispielpartieen kommt diesser Fall einige Mal vor.

## Bu Mr. 5.

# Bon bem erften Buge.

Die Regel: daß jedes heer nur mit einem Zuge das Spiel beginnen barf, ist von dem Grundsat des Gleichgewichts der Kräfte bedingt. Denn wollte man das Spiel mit zwei Zügen eröffnen — wie dies hin und wieder beim Zweischachspiel geschieht — so könnte badurch leicht der eine von den drei Königen Matt gesseht werden, bevor er selbst einen Zug machen konnte. Dies geschähe z. B. in folgendem Falle. Geset, die Braunen II haben den ersten Zug und ziehen: Bauer

K 7 — I 7 und zweitens Lanfer L 6 + E 2 Schach bem schwarzen König I. Rach ber Zugsolge ift nun Weiß III am Zuge und barf nur ben Bauer C 4 — D 4 ziehen und ber schwarze König I ift Matt. Da indeffen nur ein Zug gestattet ist, so können die Schwarzen I sich gegen dieses Matt leicht durch Aufziehen des Bauers D 2 ober F 2 schühen.

Wenn die Schwarzen I den ersten Zug haben, so würde zwar nicht fogleich ein Schachmatt, aber doch eine ähnliche Lage entstehen, worin das Matt nur mit dem Berluste der Königin und eines Thurmes vermieden werden fann; nämlich, wenn der Anfang mit zwei Zügen erlaubt wäre, z. B.

| Bug:<br>folge<br>M | Schwarz I.     | Brann II.                         | Weiß III.                  |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 { 3 4            | Ban. G 2 — G 3 | L3 — G9<br>Da. L5 — I5<br>L5 — D6 | Bau. C4 —D4 } Bau. C5 — D5 |

Obgleich biefer Fall nicht vorkommen kann, wenn ber Anfang regelmäßig mit nur einem Juge geschieht, so ist dieses kleine Beispiel für Anfanger boch lehrreich, weil barin gezeigt wird, wie man ben Bortheil auf die leeren Felber B 2 und L 2 benuten kann, und wie auch feinbliche Figuren einander gegen ben britten Feind

beden; benn hier gibt die braune Dame II Schachmatt und wird dabei von dem schwarzen Laufer I gedeckt. Man führe beshalb dieses kleine Beispiel auf dem Schachbrette aus, und versuche das Matt des weißen Königs III zu verhüten.

Bu Mr. 6.

Diefes Gefet bebarf feiner Erflarung.

Bu Mr. 7.

Wenn ein König unbemerft im Schach geftanben.

Bei ben oft febr verwidelten Stellungen in einer Dreischachpartie fann es bei gerftreuten Spielern leicht vorkommen, bag ein Ronig im Schach fteht, ohne baß es bemerkt wirb, und ohne bag man genau angeben kann, wie lange biefes Schach schon besteht. An biefem Fehler haben alle brei Spieler gleichen Theil; benn es ift bie Pflicht eines Jeben auf ein Schachgebot Acht gu haben und es anzusagen, sobald ein Schachzug geschieht. Daher muß auch Jeber fich ben baraus entspringenben, möglichen Rachtheil gefallen laffen, nämlich : bag man einen Bug baburch verlieren fann, gur Strafe für bie Unachtsamfeit. - Wenn &. B. Rr. I unbemerk im Schach gestanden, und es murbe bies angezeigt, wenn Rr. III am Buge ift, so verliert Nr. III ben Bug, weil Nr. I bas Schach zuerst vertheibigen muß und alsbann Rr. II am Buge ift.

Dies ift, - ich wieberhole es, - ber einzige

Fall und bie einzige Ausnahme, wo bie gewöhnliche Bugfolge unterbrochen werden darf.

## Bu Mr. 8.

Bon bem Schweigen mahrend bes Spiels.

Das Gest bes Stillschweigens über das Spiel, im Laufe der Partieen, versteht sich von selbst. So wie im Zweischachspiel Einer dem Andern seine Entwürse und Züge nicht verrathen, sie im Gegentheile so viel wie möglich zu verbergen suchen wird; ebenso wird im Dreisschachspiel Zeder, für sich betrachtet, seine Taktik und seine nächsten Jüge zwar nicht kund geben, da er aber dabei oft auf die Mitwirkung eines seiner beiden Gegener rechnet und dieser ihn vielleicht nicht versteht, oder nicht verstehen will, so wird man leicht zu Außerungen und Winken über die Absicht der Jüge hingerissen, wosdurch dersenige, dem diese Jüge schaden sollen, ungerecht verletzt würde. Das Schweigen während des Spiels über dasselbe muß also unverbrüchlich beobachtet werden.

## Bu Nr. 9 und 10.

Bon bem halten ber Buge und bem Berühe ren ber Steine.

Manche Ungeschickte haben beim Schachspielen, wenn fie am Zuge find, die unangenehme Gewohnheit, eine Figur auf ein anderes Feld zu ftellen, den Finger darauf zu halten und nun ihre Stellung zu betrachten; scheint diese nicht vortheilhaft, so wird der Bersuch mit einem zweiten, britten Steine gemacht, und wenn bann

enblich bie Figur losgelaffen ift, fo ertennt ber Brobirer mit Schreden, bag er vielleicht gerabe ben allerunpaffenbften Bug gewählt hat und will alsbann ben Bug gar wieber gurudnehmen. Freilich erfennt man an bergleiden empirischen Bersuchen ben Laien im Schach; baß aber biese ungeschickten Spielmanieren leiber baufig genug vorkommen, weiß Jeber, ber auf bem Schachbrette nur einige Erfahrungen gesammelt bat. 3m Dreifchachfpiel ware biefe Manier zu spielen noch ftorenber und tonnte, bei ben oft febr verwidelten Stellungen ber Steine, fogar leicht ju 3weifeln und Streit barüber führen, auf welchem Kelbe bie aufgehobene Figur eigentlich gestanden hat. Die Ruhe und die Ordnung bes Spiels erheischen also bie ftrengfte Beobachtung ber Regel : baß bie Figur, welche man anfaßt, auch gezogen werben muß. Man barf auch ben Bug nicht vorüberlaffen wollen, wie es in biefem Falle beim 3weischachspiel geschieht, wo gur Strafe ber Bug verloren ift, wenn Giner ben berührten Stein nicht zieht. Diefe Strafart findet im Dreis fcachiviel nicht Statt, weil ber Fall zuweilen vorfommt, baß Einer gern ben Bug vorübergeben laffen möchte, und er mithin biefen Bunich leicht baburch befriedigen tonnte, baß er eine Figur wie jum Bieben anfaßte und bemnachft erklarte: er wolle lieber ben Bug verlieren, als bie berührte Figur gieben. Die Strafe besteht aber gerabe barin, bag bie berührte Figur ober ber Ronig auf ein anderes Felb gezogen werben muß.

Ber aber bloß eine zweifelhaft ftehenbe Figur rich-

tig ftellen will, muß biefes beim Anfaffen mit ben Borten: "ich orbne" (j'adoube) anzeigen.

Sobald bie Finger einen gezogenen Stein loslafsen, ift ber Bug vollendet und barf nur in bem einzigen Kalle gurudaenommen werben, wenn ber Stein einen unrichtigen Gang gemacht batte; fonft bleibt ber Bug ftehen, wenn er auch offenbar einer ber gröbsten Fehler ware. Im Zweischachspiel pflegt man gewöhnlich angunehmen, bag ein folder fehlerhafter Bug aus Berfeben geschehen ift, und gestattet ihn zurückzunehmen, weil man ben Gewinn einer Bartie nicht einem Berfehen bes Begners, fonbern lediglich ber eigenen Befchidlichfeit verbanten will. Im Dreischachspiel fann biefe Rudficht nicht genommen werben, weil ein folch' fehlerhafter Bug oft nur Einem Theilnehmer am Spiele vortheilhaft, bem Anbern aber schablich fein fann. Es wurde also Streit barüber entstehen, ob ber Bug gurudgenommen werben burfe ober nicht. Jeber Wortwechsel über bas Spiel ift aber ftorend und muß, wenn beffen 3med nicht vereitelt werben foll, vermieben werben.

## Bu Rr. 11.

Bonbem gegenfeitigen Refpect ber Ronige.

Die allgemeine, befannte Schachregel, bag bie Ronige einander nicht schlagen, folglich nicht so nahe zusammenziehen durfen, daß sie einander schlagen könnten, entspringt aus bem Grundsabe, daß ein Ronig überhaupt nicht geschlagen, b. h. nicht gleich jeder an-

bern Figur aus bem Spiele entfernt, fonbern nur Matt ober tampfunfabig gemacht werben barf. - Datt ift ber Ronig, wenn er von einem gebedten Steine angegriffen wird und auf fein anderes Feld mehr gieben fann, ohne barauf fogleich geschlagen ju werben. Benn ein Ronig auf bas angrenzenbe Felb eines anbern Ronigs goge, fo fonnte biefer ben Rachbar schlagen und bas Spiel hatte ein Ende, vielleicht ohne daß ber geschlagene Ronig fonft Matt gewesen mare. - Da nun aber ber Ronia überhaupt fein Kelb betreten barf, auf bem er gefchlagen werben fonnte, und Matt ift, fobalb er bem gefchlagen werben nicht mehr ausweichen fann, fo folgt naturlich, bag er auch nicht an einen feinblichen Ronig fo bicht heranziehen barf, bag biefer ihn schlagen konnte. Diefe Schachregel entfteht also aus ber Rraft bes Ronige ichlagen ju tonnen, und nicht, nach ber Anficht einiger Schachlehrer, bag ber Ronig eigentlich feine Rraft im Schachsviele sei, und beshalb nicht schlagen tonne. Für unfer Dreifchachspiel entspringen aus biefem Schachgrundfate verschiedene Falle, die im 3meis fcachfpiel nicht vorkommen tonnen. Wenn g. B. ein fdwarzer Stein bem braunen Ronig Schach gibt, fo barf biefer ben fcmargen Stein, falls er neben bem weißen Ronig fteht, alfo baburch gebedt ift, nicht fchlagen, felbft bann nicht, wenn auch burch ben fcwarzeu Stein beibe Ronige Schachmatt werben. Diefer Fall fommt unter andern vor, wenn ein Thurm auf ein Felb zwischen zwei Ronige zieht, mithin beiben Schach bietet. Können alsbann bie Könige nicht ausweichen, b. h.

auf kein anderes, freies Feld ziehen, so sind sie Matt; benn sie durfen ben zwischen ihnen stehenden Thurm nicht schlagen, weil er von beiben Königen gedeckt ist.

— Wir werden auf diesen wichtigen Fall noch öfter zusrücksommen. — Dieses Gesetz gilt auch bei einem Matt stehenden König; benn die Könige durfen in keinem Falle, also auch nicht an einen Matt oder Patt stehensben König dicht heranziehen, weil dieser im nächsten Juge frei werden könnte und dann im Stande wäre, ben Nachbar zu schlagen. — Man beobachte dieses Gessetz sorgfältig, weil es im praktischen Spiel häusig zur Anwendung kommt und das Matt oft davon bedingt ist.

## Bu Mr. 12.

Das verbotene Abzugschach von einem Matt ftehenben König.

Dieses nothwendige Geset entspringt aus einer ber ersten Grundbedingungen des Schachspiels, nam-lich: daß ein König nicht dergestalt ins Schach gestellt werden darf, daß er von dem zunächst ziehenden Gegner geschlagen werden kann, ohne sich vertheidigen zu können. — Ein ins Schach gestellter König muß also nothwendig nach dem Schachgebot desjenigen Gegners der ihn angreist, am Zuge sein und ist erst Matt, wenn er alsbann dem Schach, d. h. dem geschlagen werden, nicht mehr ausweichen kann.

Es kommt nämlich öfter ber Fall vor, bag eine feinbliche Figur unfern König gegen ben Angriff bes

zweiten Gegners bedt. Wenn alsbann bie bedenbe Figur fortgezogen wurde, und ber schachbietenbe, zweite Gegner ware am Juge, so könnte dieser unsern König schlagen, ohne baß er im Stande ware sich zu vertheis bigen. Wenn z. B. ber König I von einer Figur Rr. II gegen ben Angriss bes Rr. III gebedt wird, und Rr. II zieht die bedende Figur fort, so ist Rr. III am Juge und könnte den König I sogleich schlagen, ohne daß dies ser im Stanke wäre sich zu vertheibigen.

Ein paar Beifpiele werben biefes Gefet am beften verbeutlichen. Rehmen wir folgende Stellung an:

| Bug-<br>folge              | Schwarz I.                                                       | Brann II.                       | Weiß III.                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Schwarz<br>ift am<br>Buge. | König auf F2<br>Dame auf K1<br>Da. K1 — F1<br>Sh. b. br. K3. II. | König auf L4<br>Springer auf G3 | König auf B5<br>Dame auf H4 |

Run ift Braun II am Zuge und barf ben Springer G 3 nicht fortziehen, auch die, seinem Könige Schach bietende schwarze Dame nicht schlagen, weil dieser Springer ben schwarzen König bedt, welcher von der weißen Dame III im Schach stehen würde und sich dagegen nicht vertheidigen könnte, weil die Dame III nach dem braunen Springer II am Zuge ist.

Diefer Fall fommt bei ben Endspielen öfter vor, g. B. in folgenber Stellung:

| Bug:<br>folge              | Schwarz I.                                 | Braun II.                                                                   | 28 eiß III.                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Schwarz<br>ist am<br>Zuge. | König auf CS<br>Dame auf A1<br>Da. A1 — C5 | König auf F8<br>Dame auf F1<br>Da. F1 — D3<br>Sh. v. Mtt. b. shw.<br>Kön. L | König auf B<br>Dame auf H 6<br>Thurm auf D 4 |

Jest find die Weißen III am Zuge und ber weiße Thurm auf D 4 barf nicht fortziehen, auch die braune Dame auf D 3 nicht schach, weil badurch der braune König F 2 ins Schach von der schwarzen Dame C 5 gestellt würde, ohne sich dagegen vertheidigen zu können, indem nach den Weißen III die Schwarzen I am Zuge sind und folglich den braunen König II schlagen könnten. Wie dieses Geses praktisch zu benußen ist, um die Gegner zu zwingen, das Matt zu halten, lehren die Züge Rr. 43 — 47 der Beispielpartie Rr. 1.

Zu Nr. 13.

Diefes Gefet bebarf feiner Erlauterung.

3u Rr. 14, 15 und 16.

Bon ben Folgen bes Matt oder Patt und ber Befreiung.

Sobald ein König Matt, ober mit feinem gangen heere Batt gefest ift, find alle Figuren biefes heeres

ale tobt zu betrachten; fie fonnen weber angreifen, schlagen noch geschlagen werben und burfen, fo lange bas Matt ober Batt bauert, nicht angetaftet werben; fie muffen unberührt bleiben, wie fie fteben, bis bas Matt ihres Ronigs aufgehoben ift, ober im Falle bes Batt, bis eine ber Figuren ober ber Ronig Diefes Deeres frei wird. Die Befreiung erfolgt naturlich im Augenblid, b. h. mit bem Buge, welcher bie Befreiung bewirkt. Diefer Augenblid ift wohl zu beachten, weil bamit zugleich alle Matt ober Batt gewesenen Figuren wieber in Rraft und Wirksamfeit treten. Besonbers muß ein Batt ftehender Spieler icharf Acht geben, ob nicht irgend eine ber Figuren feines Heeres, also nicht blog ber Konig, jugfrei wirb. Denn bas Batt ift nur fo lange vorhanden, ale ein Konig nicht ziehen fann ohne geschlagen ju merben, und außerbem alle Steine feines Beeres fo feft fteben, bag fie meber gieben noch fclagen fonnen.

Aus biefer Möglichkeit, baß ein Matt ober Patt mit jedem Zuge wieder aufgehoben werden kann, folgt die Nothwendigkeit des Gesehes, daß auch an einen Matt stehenden König ein anderer König nicht dicht heranziehen darf, wie bei Nr. 11 schon erklärt worden ift.

Der Spieler, welcher am Ende bloß Patt und nicht Schachmatt gesetht ift, hat die Partie bloß halb verloren, d. h. wenn um Geld gespielt wurde, so hätte ber Sieger nur die Halfte bes Einsages von dem Patt gesetten Spieler zn fordern. — Übrigens werden wir 7

auf das Matt und Patt in einem befonderen Artifel gu-

#### Bu Mr. 17.

Im Dreifchach bürfen bie Könige von allen Figuren entblößt werben.

Dieses Geset entspringt aus bem Umftanbe, daß ohne dasselbe die Partieen häusig unentschieden bleiben würden. Wenn z. B. jeder König zulest nur noch einen Bauer hat, so wird es in der Regel sogar mit Hilse der Dame und eines Thurmes nicht möglich sein, beide seindliche Könige Schachmatt oder Patt zu seten, weil diese unaushörlich um ihren unangreisbaren Bauer herumziehen würden. Geschieht dies von zwei Königen, die weit aus einander stehen, so bedürfte man vieler Figuren um beide Matt oder Patt zu seten. Daher mußes gestattet sein den König von allen Steinen zu entblössen; — wie es auch der Pariser Schachsercle und der Londoner Schachslub längst für das Zweischachspiel zum Gesetz gemacht haben.

## Zu Nr. 18.

Bon unentschiebenen Partien. (Partie remise.)

Bei unvorsichtigem ober schlagsüchtigem Spiel wird es oft vorkommen, daß keiner ber brei Spieler so viel Steine übrig behalt, um allein seine beiben Gegner besiegen zu können; alsbann ift die Partie unentschieden (remis) b. h. von Reinem weber gewonnen, noch

verloren. Eine unentschiedene Partie erfült ben 3med bes Spiels nicht, wenigstens nicht vollsommen. Rur in dem einzigen Falle, wenn einem Spieler keine Hosfnung mehr übrig bleibt zu gewinnen, mag er dahin trachten die Partie unentschieden zu machen. Kann man nicht gewinnen, so bleibt einem alsdann doch der leidige Trost, nicht verloren zu haben. Man sei daher so vorssichtig wie möglich beim schlagen, und nehme keinen Stein ohne wohl überlegte Absicht, und ohne gewiß zu sein Bortheil dadurch zu erlangen. Das räuberische Austauschen der Figuren, das viele Zweischachspieler planmäßig, auch wohl mit gutem Erfolg treiben, versbietet sich übrigens im Dreischachspiel bei einiger Besonnenheit von selbst. Wir werden in dem Artikel über die Spielspsteme hieraus zurücksommen.

Unentschieden (remis) ift die Partie ohne Zweisfel in folgenden Fallen:

- 1. Wenn die drei Könige allein übrig geblieben find.
- 2. Wenn bie Ronige nur noch einen ober mehr Bauern haben, bie nicht jur Dame geben konnen.
  - 3. Wenn bie Ronige nur noch einen Laufer haben.
- 4. Wenn die Konige nur noch einen ober zwei Springer haben.

In diesen vier Fallen ift es unbedingt nicht mehr möglich, daß Giner allein seine beiden Gegner Matt oder Batt seten kann.

5. Ferner bleibt die Partie unentschieden im Falle bes ewigen Schach; wenn nämlich die Stellung so ift,

daß ein immerwährendes Schach gegeben wird, und dabei keiner ber andern Spieler so viel Steine mehr bestiht um damit die Partie gewinnen zu können.

In welchen Fällen Einer allein beibe Gegner Matt ober ben Einen Matt uud ben Andern bloß Patt, ober endlich beibe nur Patt machen kann, ift in bem Artikel über bas Matt und Batt zu finden.

#### Bu Mr. 19.

Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie erforberlich ift.

Jum Siege im Dreischachspiel ist erforberlich, baß ein heer mit alleinigen Kräften beibe Gegner Matt ober Patt sest. Die Figuren ber Gegner können also! zu bem letten Matt ober Patt, womit die Partie schließt, nicht mitwirken; benn alle Figuren des bestegten hees find mit dem letten Matt = oder Patt = Juge todt und folglich wirkungslos. Doch bleibt auch hier die Regel in Kraft, daß ein König nicht auf das angrens zende Feld eines andern Königs ziehen darf.

Bu Mr. 20.

Diefes Gefet bebarf feiner Erlauterung.

Bu Mr. 21.

Bom Schachgebot.

Man barf im Dreischachspiel nur bem Konige

Schach bieten; es ift also nicht nöthig auch ber Königin Schach anzusagen; wie es nach ber veralteten Spielweise hin uub wieder noch beim Zweischach; und Biersschachspiel geschieht. Was außerdem noch bei dem Schachsbieten zu bemerken ift, sindet sich im S. 5 über das Schachgebot des Königs.

Bu Nr. 22.

Diefes Gefet bebarf feiner Erflarung.

Bu Mr. 23.

Bon ben letten Mattgugen.

Es kommt öfter vor, baß ein schwacher Spieler ein schweres Matt ober Patt, z. B. mit 2 Springern und 1 Lauser, ober mit 1 Springer und 1 Thurm, ober mit ber Dame und Thurm gegen Dame und Springer u. s. w. nicht geben kann. Wird dies bemerkt, so werben fünfzig Züge bestimmt, mit welchen die Partie entschieden sein muß. It alsbann das Matt oder Patt beis der Gegner nicht bewirkt, so ist die Partie remis.

Bu Rr. 24.

Bom Rochiren.

Unter Rochiren versteht man im Zweischachspiel ben Zug, wenn ber Thurm sein Feld mit bem Könige wechselt, ober nach einer andern Spielweise, wenn ber Thurm auf bas angrenzende Feld seines Königs zieht

und der König zugleich auf die andere Seite des Thurms, also gerade über denselben hinweg auf das nachste Feld springt. Das ift mithin ein Doppelzug mit zwei Figuren. Dazu ist unbedingt erforderlich, daß der König mit seinem Thurm auf gleicher Linie steht. Dieses ist aber auf unserm Dreischachbrett bei den Heeren II und III nicht der Fall, folglich kann auch das Rochiren nicht Statt sinden.

## S. 5.

# Das Schachgebot bes Ronigs.

In jebem Schachsviel muß ber Ronig, sobalb er auf feinem Felbe angegriffen wirb, burch ben Buruf: "Schach bem König!" gewarnt werben. Der König entgeht bem Angriff entweber baburch, bag er bie Schach bietende Figur, wenn fie neben ihm fteht, und nicht gebedt ift, folagt; ober bag er fich mit einer feiner Figuren bedt; ober baß er auf ein anderes, freies und nicht bebrobtes Feld gieht. Ift feiner biefer galle mehr möglich, fo ift ber Ronig Matt. Im Dreifchach fommt es ofter vor, bag einem nicht allein von jedem feiner beiben Gegner zugleich Schach geboten wird, fonbern er wird auch zuweilen von jedem Feinde ein Doppelichach empfangen; ja es ift fogar möglich, baß einem Ronig von jebem feiner beiben Feinbe ein breifaches Schach gebo: ten wirb. Er ift mithin ber Gefahr ausgesett von einem bis zu fechs Feinben zugleich in Schach genommen zu werben. Hieraus ergibt fich schon, wie nothwendig es

ift ein Schachgebot zu vermeiben, ober burch bedenbe Riguren unicablich au machen. Aber bie Gefahren bes Schachgebots werben baburch noch vermehrt, bag ber Ronig unabweislich bas Schach aufheben muß, wodurch fein Beer einen Bug verliert, ben bie Feinde benuten können, um inzwischen ungeftraft feine Figuren zu schlagen. - Benn g. B. bie Schwarzen I bem weißen Ronig III Schach bieten, fo fonnen die Braunen II ohne Befahr jebe Rigur bes weißen Beeres, fie mag gebedt fein ober nicht, schlagen; benn ber weiße Ronig muß vor allem Unbern fein Schach aufheben; alebann ift Schwarz Iam Buge; biefem folgen wieder bie Braunen II, bie alsbann ben Stein, welcher geschlagen hat, ungefraft jurudziehen konnen. Weil biefe Wirtung bes Schachgebote Die größte Befahr im Dreifchachspiel ift, fo habe ich mehre folcher Falle auf möglichft in bie Augen fallende Art in ben Beispielpartieen bargeftellt und auch die Mittel angebeutet, wie man fich bagegen fdirmen und verwahren fann.

#### **S**. 6.

## Das Matt und Patt.

Wir haben schon erklart, daß das Matt in der Unmöglichkeit für einen König besteht einem Schachgebot irgend wie auszuweichen Jum Matt gehört hiernach, daß der König im Schach steht, und sich weder deden, noch auf ein anderes Feld ziehen kann, ohne darauf geschlagen zu werden; er ist also unausweichlich in ber Lage, auf bem Felbe, wo er fteht, tobt geschlagen zu werben. Mit bem Saupte fterben zugleich alle Glieber (Figuren) besselben Seeres, gleichviel in welcher Lage sie sich befinden.

Befentlich bavon verschieben ift bas Batt. Diefes ift vorhanden, wenn alle Figuren eines Beeres fo eingesperrt fteben, daß fein Stein mehr gieben fann, und ber Ronig auf bem Felbe, wo er ift, zwar nicht im Schach fteht, aber auf fein anberes Feld gieben fann ohne barauf geschlagen zu werben; er fann fich nicht ruhren und ift lebenbig mit feinem gangen Beere gefangen. Diefe Stellung bezeichnet bas Bort "Batt." Das au ift mithin bie Befangenschaft jeber einzelnen Figur bes heeres erforderlich, mabrend im Matt nur ber Ronig allein Schachmatt fteht. Es folgt hieraus, baß es fcwer ift Patt ju feten, fo lange ein Konig noch fein ganges Deer befigt; in biefem Falle ift es vielmehr leich. ter ben Ronig Schachmatt gu fegen. Am Enbe bes Spiels, wenn nur noch einige Figuren vorhanden find, welche fchlagen fonnen, ift es im Gegentheile fcwerer Ratt ju fegen, eben barum weil es an Rraften fehlt um mehre Felber zugleich fo zu bedrohen, bag ber Ronig barauf gefchlagen werden fann. Dagegen erforbert bas Battfegen am Enbe bes Spiels weniger Streitfrafte (Figuren), weil bas Feld, worauf ber an ichlagende Ronig ftebt, nicht bebroht werben barf, folglich eine Rraft weniger jum Batt als jum Matt erforberlich ift. -Aus biesem Grunde, namlich weil es am Ende bes Spiels schwieriger ift einen Ronig Matt als Batt zu seichlagen werben muß, um bas Spiel vollständig zu geswinnen, — darum ift bas Batt im Zweischachspiel verpont. Der Pattzug ist der einzig versehmte Zug im Zweischachspiel, und bort auch mit Recht, weil es schimpflich ift, wenn man, tros den dazu zu Gebote stehenden Kräften, nicht fühig ist einen König Schachsmatt zu sehen.

Bang anbers gestalten fich bie Berbaltniffe unb Rrafte im Dreischachspiel. Sier foll Giner allein zwei Gegner befiegen. Um beibe tobt ju folagen (Matt ju fegen) reichen am Enbe bes Spiels bie geschwächten Rrafte oft nicht mehr bin, alebann ift es nur möglich beibe Begner ju Gefangenen (Batt) ju machen, ober ben Einen Datt und ben Anbern Batt ju fegen. Dehr gu thun als möglich ift, fann nicht geforbert werben; beshalb ift auch bas Batt im Dreischachsviel nicht nur aulaffig, fonbern es muß nothwendig erlaubt fein, weil fonft allgu häufig bas Spiel unentschieben bleiben wurde. Ubrigens glaube ich auch, bas Niemand fich barüber beffigen wird, bag bas Battfegen am Ende bes Spiels eine fo geringe Geschidlichkeit erforbert, bag beshalb ber Battaug verfehmt fein muffe. Ber biefes bennoch behaupten möchte, bem gebe ich auf, mit einem Ronige, amei Laufern und Einem Springer, die zwei, mitten auf bem Dreischachbrett allein ftebenben Ronige, ben Einen Schachmatt und ben anbern Schachpatt zu fegen; - ober mit Silfe von nur Ginem Laufer und Ginem Springer bie beiben, auf einer ber Randlinien ftebenben Könige Schachpatt zu feten. Diefe Falle tommen im praktischen Dreischachspiel aber oft vor.

3m Dreifcachipiel ereignet fich häufig ber Fall, baß, um Matt fegen au tonnen, man einen blinden Bug machen ober einen Bug von einem ber Feinde vorübergeben laffen muß, um ben feindlichen Ronig, bei ben Endspielen, ju zwingen auf ein gewiffes Feld gu ziehen. Dies ware oft gar nicht möglich, wollte man bas Pattfegen nicht gestatten; benn fo lange einer ber Ronige gefangen (Patt) ift, andert fic naturlich bie Bugfolge. Diefer Fall ift folglich von wefentlichem Einfluß auf ben Bang bes Spiels und gebort mit in bie Berechnung ber Buge jur Ausführung bes Spielplans, ber, wie gefagt, oft nur burch wiederholtes Battfegen auszuführen möglich ift. Das Dreischachsviel erhalt burch bie geschickte Anwendung bes Patt einen Reig, welcher bem Zweischach gang fehlt. (Bergl. bas Laufer-Endspiel Rr. 11.)

Den eifrigen Schachtunktern widersteht ber Pattzug, wie dem strengen Philologen ein grober Sprachsichniher; indessen hosse ich werden die Schachgelehrten sich mit dem Gesehe, daß das Pattsehen im Dreischach mit der Bedingung erlaubt ist, daß die Patt gewordene Partei das Spiel nur halb verloren hat, versöhnen und sich damit für das Dreischachspiel einverstanden erstlären, sobald sie sinden werden, daß ohne dasselbe eine Dreischachpartie zu gewinnen oft gar nicht mögslich ist.

In folgenber Überficht find bie verschiebenen Falle,

wo man beibe Könige noch Matt ober nur Batt feten fann, jufammengeftellt.

Wenn am Ende ber Partie zwei Heere alle Figuren verloren haben, daß nur ber König allein noch übrig bleibt, so kann ber britte König in folgenden Fallen die Partie noch ganz ober nur zum Theil gewinnen.

Beibe Ronige tonnen Schachmatt gefest werben in neun Rallen, namlich:

- 1. Mit ber Dame allein. Bergl. Enbspiel Rr. 1.
- 2. Mit ber Dame und einem Thurm. Bergl. Endsfpiel Rr. 2.
- 3. Mit ber Dame und einem Laufer. Bergl. End- fviel Rr. 3.
- 4. Mit ber Dame und einem Springer. Bergl. Endspiel Rr. 4.
  - 5. Mit zwei Thurmen. Bergl. Enbspiel Rr. 5.
- 6. Mit einem Thurm und einem Springer. Bergl. Enbspiel Rr. 6.
- 7. Mit einem Thurm und einem Laufer. Bergl. Enbspiel Rr. 8.
- 8. Mit zwei Laufern und einem Springer. Bergl. Enbspiel Rr. 9.
- 9. Mit einem Bauer, ber gur Dame gehen kann. Bergl. Enbspiel Rr. 10.

Und natürlich in allen Fällen, wo noch mehr, als hier angenommen ift, Figuren vorhanden find.

Der eine Konig fann Schachmatt und jugleich ber andere Batt geset werben in zwei Fallen, nämlich:

1) Dit zwei Laufern. Bergl. Endspiel Rr. 11.

2. Mit zwei Springern und einem Laufer. Bergl. Enbspiel Rr. 12.

In zwei seltenen Kallen und überhaupt nur wenn bie zwei feindlichen Könige schon auf eine ber Randlinien gedrängt stehen, können beibe Könige Patt gesett werden; nämlich:

- 1. Mit einem Springer und einem Laufer. Bergl. Endspiel Rr. 13.
  - 2. Mit einem Thurm. Bergl. Enbspiel Rr. 14.

Wenn die Könige jedoch weit aus einander auf den Mittelfeldern stehen, so ist es in diesen zwei letten Fallen bei richtigem Gegenspiel nicht möglich, beide Könige Patt zu sehen. — Unter diesen 13 Fällen, welche beim praktischen Spiele oft vorkommen, sind beren nur neun, in denen es möglich ist, beide Könige Matt zu sehen. In den übrigen vier Fällen muß man Patt sehen, wenn die Partie nicht unentschieden bleiben soll. Hieraus ergibt sich von selbst die Nothwendigkeit, daß das Patt im Dreischachspiel gestattet sein muß.

Enblich gilt im Dreischachspiel auch die allgemeine Schachregel, daß das Mattoder Patt mit dem Juge, wodurch es entsteht, angezeigt werden muß. Dies geschieht durch den Zuruf: "Schach und Matt!" oder "Schach und Patt dem Könige!" Das Unterlassen dieses Zurufs ist schimpstich, weil man alsdann voraussest, das Matt oder Patt sei nur zufällig, ohne Wissen und Willen des Spielers entstanden . . . ein sogenanntes blindes Schachmatt. Nach der Meinung einiger Schachlehrer ift durch ein blindes Matt die Partie höchstens als

halb gewonnen zu betrachten. — Die Bestimmung hiersüber wird jedoch in ber Regel ben Spielenden beim Anfang ber Partie zu bestimmen überlaffen.

#### S. 7.

# Die Spielspfteme.

Um ben Gewinn einer Partie Schach möglichst gewiß ju machen, bat man verschiebene Spielspfteme erfunden, welche auf einem mehr ober minber fichern Bege jum Ziele führen. Dahin gehören unter anbern bie verschiebenen Arten bes fogenannten Gambit. \*) -Alle biefe Syfteme find für unfer Dreischach nicht ans wendbar, wie fich aus ber Ratur bes Dreischachsviels von felbft ergibt. Denn bas Gambit ift bier nicht ausführbar, weil schon die Aufstellung ber Laufer und die Form des Dreischachbretts bas Gambit nicht gestatten. Wir können baber bie Spfteme für bas 3mei- und Bierschachspiel bier unberührt laffen, und ba es nicht meine Abficht ift in biefem furggefaßten Berfchen Gyfteme barguftellen, beren Grunbfage ben Gewinn einer Dreischachpartie möglichft fichern konnten, fo muß ich mich barauf beschränken bie allgemeinen Sauptspfteme,

<sup>\*)</sup> Gambit bebeutet, wenn bas Spiel bamit anfängt, baß man ben Bauer bes Königs ober ber Königin, und barauf ben Bauer seines ober ihres Laufers zwei Felber vorwarts zieht, und biesen Lauferbauer ohne Ersay zum schlagen anbietet.

nach benen meistens Schach gespielt wirb, in ihrer Answendung auf das Dreischachspiel zu betrachten. Es sind beren zwei, nämlich: das empirische und das rationelle System.

Das empirische Syftem geht von bem Grunbsage aus, daß überlegene Streitfrafte, b. h. die Übermacht an Figuren , ben Sieg erringen muffe. - Dhne einen allgemeinen Schlachtblan für bie Bartie au entwerfen. begnügt bas empirische System sich bamit, in vielen vereinzelten Gefechten bie materielle Übermacht in ber Bahl ber Figuren zu erlangen. Die bochfte Runft in ber Anwendung biefes Spftems besteht alfo barin, eine Bigur gegen zwei feindliche von gleichem, ober wo moglich von höherem Range auszutauschen. Bringt man es aber auch nur fo weit, bag man funf Steine gegen feche feindliche von gleichem Range austaufcht, fo muß man - behaupten jene Empirifer - julett jedenfalls bas Spiel geminnen ; benn am Enbe werben bem Feinbe feine Rrafte (Figuren) mehr übrig bleiben , mahrend wir noch funf Steine besigen, womit bas Mattfegen alsbann ein Leichtes ift. Wenn Giner gulett aber auch nur um eine Figur ftarfer ift als fein Begner, fo muffe bie größere Starte ihm ben Sieg gewiß verschaffen. - Es ift ein Austauschungssuftem, welches allerbinge einige Befchicklichfeit erforbert, um es mit Bewinn ju betreiben. Im 3weischachspiel fieht man es haufig bon benjenigen mit Glud anwenden, beren geringe Beiftedfraft unfahig ift , einen größern Spielplan ju entwerfen, und eben fo wenig ben baraus erwach-

fenden bobern Benug zu faffen vermögen. Dem mahren Beifte bes eblen Schachspiels ift bas Austauschipftem fo jumiber, bag jeder gebildete Schachfreund es verabfceut und lieber auf bas Spiel verzichtet, als fich in fo rober Beife um ben Befit einer jeben Figur, vielleicht eines einzelnen Bauers, herumzufchlagen. Sat ein tuchtiger Schachspieler biefes Spftem feines Begnere erft erfannt, fo ift es ihm ein Leichtes ben Empirifer au bestegen; benn bie größte Rraft im Schachspiele befteht in ber Stellung bes Beeres. Man gibt barum ofter einen Offigier, ja wohl bie Ronigin fur einen Bauer bin, wenn bamit eine Stellung gewonnen wirb, wodurch ber Gegner ficher Matt wird (Bergl. Enbiviel Rr. 22 Bug Rr. 2.) Der Empirifer pflegt bann gewöhnlich eifrig die ihm angebotene Lockfpeife zu ergreifen und geht baburch selbst in die Kalle. — Solches Spiel gewährt aber bem benfenben Schachspieler fein Bergnus gen; biefer will einen gebiegenen, burchbachten Biterftand besiegen; je größer die ju bestegenden Schwierigfeiten find, befto größer ift ber Benuß fie endlich überwunden zu haben. Diefen Genuß fann bas unteraeorbnete Austauschungespftem nimmermehr gemahren; benn es wird in bemfelben bie hobere Beiftesfraft, welche man im Schachfpiel befampfen und befiegen will, gar nicht angewendet. Daber fehlt biefem Spfteme ber fconfte Reig bes Schachspiels, woburch es fich einzig über alle anbern Spiele erhebt.

Im Bweischachspiel tritt bes Ginen Berftand mit bem Berftande eines Andern in Kampf; im Dreifchach-

spiel ist die Aufgabe um die Halfte schwieriger, benn hier tritt sogar Ein Berstand in den Kampf mit zwei Andern. Je schwächer die Berstandesträfte sind, welche das Spiel regieren, besto geringer ist sein Reiz und um so mehr sinkt es in die Reihe anderer Brettspiele herab.

Das empirifche Spftem ift unffreitig bem rationellen Syftem untergeordnet. Diefes ftellt als Grundfas auf, bag man nur burch Berechnung ber Buge, burch fcarfe Beurtheilung ber geiftigen Rrafte bes Begners, bie fich aus ber Art feines Spiels fund geben, und burch einen gefchict entworfenen und befonnen burchgeführten Spielplant auf möglichft fichere Beife ben Sieg erringen tonne. Diefes rationelle Syftem erfüllt folglich alle Bebingungen , welche bem empiris fchen Syftem fehlen , und ift biefem nicht allein an geistigem Intereffe, sonbern ohne Zweifel auch an Siegeberfolgen überlegen. Ber biefes beftreiten möchte, erinnere fich an ben Umftand, bag gefchidte Schachspieler gewöhnlich einen ober mehre Offiziere vorgeben, b. h. gleich zu Anfang bes Spiels als geschlagen hingeben und gar nicht erft aufftellen , um baburch bie Rrafte ins Bleichgewicht ju ftellen, beffen ungeachtet aber bie Partie oft gewinnen. In biefem Borgeben von Figuren wird bie höhere Beiftesfraft als ben Sieg entscheibend anerfannt. 3ch halte es jedoch in foldem Falle für ichadigerechter, anftatt Figuren vorzugeben, lieber bem geschicktera Spieler eine hobere Aufgabe, als bas bloge Mattfegen, ju lofen aufzugeben, g. B. gur Bebingung gu machen,

baß ber Geschidtere nur mit einer bestimmten Figur, einem Laufer, Springer ober am schwersten mit einem Bauer, Matt geben soll; — ober auch ein bestimmtes Feld, am besten mitten auf dem Schachbrette, zu bezeichnen, auf welchem der König Matt geseht werden muß, wenn der Geschidtere die Partie gewinnen will. Sett er alsdann mit einer andern Figur oder auf einem andern Felde, als dem vorher bestimmten, seinen Gegner Matt, so hat er die Partie eben sowohl verlozren, als wenn er selbst Matt gesett wird.

Der rationelle Schachspieler beginnt bas Spiel im Bewußtsein seiner Kraft mit keden Zügen, ohne sich ängstlich hinter einen Wall von Figuren zu verkriechen. Mit scharfem Blid beobachtet er die Züge seines Feinbes, und sobald er irgend eine Schwäche entbedt, entwirft er seinen Schlachtplan, welcher bann mit logischer Besonnenheit im Lause des Gesechts nach den Wechselfällen der Partie geändert, und barnach endlich mit geschickter Benutzung jeder Schwäche des Gegners der Sieg erkämpst wird.

Betrachten wir nun bicfe beiben Syfteme in ihrer Anwendung auf unser Dreischachspiel, so finden wir leicht, daß das Austauschungssyftem schon an dem Fundament des Dreischachs scheitern muß. Ein Einzelner darf nicht daran benken, durch geschicktes Austausschen seiner Figuren gegen zwei Gegner ein Überzgewicht an materiellen Kräften (Figuren) zu erlangen. In einem Kampse, wo drei Gegner mit gleichen Kräften in die Schraufen treten, darf Einer nicht hoffen, seine

beiben Gegner bloß burch förperliche Kräfte zu überwinsten; er ist vielmehr gezwungen vor allen Dingen auf seine Bertheidigung zu benten, für den Fall, daß beide Feinde zugleich ihn angreisen sollten. Sodann muß er, während des Gesechts, Plane entwersen, wie er aus den verschiedenen Zuständen seiner Gegner Bortheil ziehen kann. Ift ein Kämpfer selbst noch krastvoll und unverletzt, seine beiden Gegner aber schon geschwächt, so werden diese nicht säumen sich gegen den Stärkern zu ver einigen, und zusammen über ihn herziehen, um den Übermächtigen wieder in das Gleichgewicht der Kräste zu bringen; — so in der Politik, so im Dreischachspiel.

Wie im Rampfe ber Boratier und Curiatier, ber unverwundete Horatius nur burch ben flug entworfenen und geschickt ausgeführten Blan einer verftellten Flucht seine an Babl überlegenen, aber einzeln an Rraften fdmaderen Feinde zu befiegen vermochte, fo muß auch ein Rampfer im Dreischachsviel fluge Blane ents werfen, wenn er hoffnung auf ben Sieg haben, und feine Entwurfe fraftig ausführen, wenn er gulett ben Sieg erringen will. Die Ratur bes Dreischachspiels verbietet also von selbst bie Anwendung bes empirischen Austauschungssyftems, und - ich fann die Frage nicht unterbruden - follte hierin nicht ein Borgug bes Dreis schachs vor dem Zweischach liegen? — Rachdem ich in biefen wenigen Andeutungen bie Grundfage berührt habe, welche nothwendig bei bem Dreischachstrielen befolgt werben muffen, wollen wir biefe Grundfage fpater bei ber Definition einer Dreischachpartie im Auge behalten. —

#### **S.** 8.

Allgemeine Schachfpielgrunbfage.

Dbgleich es nicht möglich ift für bas Schachspiel fefte Regeln ju geben, nach benen man verfahren muß, um wenigftens in ben meiften gallen ben Sieg ju erfampfen, weil ber Gegner burch Anwendung berfelben Regeln biefe paralpfiren, folglich beren Birtung vernichten wurde, fo laffen fich boch allgemeine Grundfage aufftellen, beren Nichtbeachtung in ber Regel verberblich ift. Biele uneingeweihte Schachspieler mahnen, bag man gleich zu Anfang bes Spiels einen Blan fur bie gange Bartie entwerfen muffe; weil biefes aber von vorn herein unmöglich ift, fo fpielt man unficher, angitlich, mit ermubenber Borficht und macht gerabe baburch Kehler, welche ber geschickte Gegner, alsbann fed und unerwartet angreifend, benutt. Daburch verliert ber Angegriffene bie besonnene Beiftesgegenwart; er fucht fich planlos zu beden, zu fchirmen und verliert oft bas Spiel, ebe er jum Bewußtsein barüber gefommen ift, welchen Blan er eigentlich entworfen hatte, ober welder Fehler gemacht worben ift.

Im Anfange bes Spiels ift es, wie gefagt, überhaupt gar nicht möglich einen Plan für die Ausführung der, erft jest im Entflehen begriffenen Partie zu entwerfen. Eine Schachpartie ift fein Kunstwert, das

man im Geifte entwerfen und alebann fcon geiftig volls endet, nur noch praftifc auszuführen braucht. - Der Charafter einer Schachpartie bilbet fich aus fich felbft beraus; bie 3bee, bie Bestaltungen ber Bartie fonnen vom Schachfunftler vorher nicht geschaffen werben, weil es weber einer allein, noch, wie es bei bramatifchen Dichterwerfen öfter gefchieht, - zwei ober mehre vereinigte Runftler find, welche bas Wert erfinden und ausführen. 3m Gegentheil, es liegt einer Bartie nichts Erfundenes jum Grunde; ein Schachfunftler befampft vielmehr bes andern Ibeen und erft aus biefem Rampfe entspringt bie besondere Bestaltung jeder Schachpartie, bie naturlich nach ber verschiebenen Individualität ber Spieler auch unendlich verschieben sein muß. Im Dreis schachspiel, wo brei Ropfe gegen einander fampfen, muß biefe Berichiebenheit unausbleiblich noch größer fein als im Zweischachspiel. - Alles, was man im Anfang bes Spiels thun tann, beschrantt fich auf bie Regel, daß man, ohne fogleich birect anzugreifen, eine Stellung fich ju verschaffen fucht, welche eben fo jum Angriff wie jur Bertheibigung geeignet ift. - Dhne fich angflich hinter vorgeschobenen Bauern gu verfteden, muß anfange bie Stellung boch feft und fo gebilbet werben, bag nach allen Seiten bin gebedte Angriffelinien offen find, ober boch mit einem Buge eröffnet werben fonnen. Bemerft man alebann irgend eine Schwäche ober einen fehlerhaften Bug ber Begner, fo ift berAugenblid gefommen einen Schlachtplan zu entwerfen.

Man fuche ben Fehler bes Gegnere ju vergrößern

und zu benuten; badurch entwidelt fich ber Rampf und nach heißem Gefecht bleiben zulet, unter übrigens gleich farfen Spielern, in der Regel nur noch wenige Rrafte (Figuren) übrig, mit benen alsbann, nach einem neuen Plan, das Spiel beendet wird.

Bermöge dieses gewöhnlichen Ganges ber Partieen zerfallen diese also in drei Hauptabtheilungen, nämlich: in Ansang, Mitte und Ende, oder mit andern Worten besteht eine Schachpartie aus:

- 1. ber Einleitung jum Befecht,
- 2. ber Ausführung des in der Einleitung ents worfenen Spielplans, und
  - 3. aus bem Enbfpiele.

Die wefentlichften Grundfate, welche man bei ber Einleitung bes Spiels beobachten muß, haben wir bereits angegeben. Ein foliber Anfaug ift bie ficherfte Grundlage jum gludlichen Erfolg aller Unternehmungen; fo auch im Schachspiel. - Fehler in ben erften Bugen, welche gewöhnlich barin befteben. daß bie gezogenen Figuren aus ber fich gegenseis tig bedenben Berbindung ihrer Rameraben bem Feinbe bloggeftellt werben, untergraben bie gange Partie und find spater nur febr fcmer wieder zu verbeffern. Man suche im Dreischachspiel anfangs eine folche Stellung ju erlangen, wodurch ber Ronig möglichst gegen ein nachtheiliges Schachgebot gesichert ift und wodurch man beibe Begner angreifen ober einen andern Angreifenben unterftugen fann. Diefes bewirft man mit ber Ronigin und ben Laufern, Die Springer bienen babei

als Soutiens und die Thurme als Reserven. Doch hute man fich einen ber beiben Gegner ju fruh Matt ju fe-Ben, und unterlaffe biefes im Anfange lieber gang, wenn es nicht mit Sulfe von nur einer ober zwei Figuren gefchehen tann, und vorauszusehen, bag bas Datt nicht baltbar ift. Denn während ber unthätigen Rube bes Ginen muffen bie beiben Anbern fich fchlagen, fie fdwachen baburch ihre Rrafte und ihre Stellung; wenn fie bann endlich gezwungen finb, ben gleich anfangs Matt gefetten Ronig wieber frei ju laffen, fo fallt biefer mit feinen ungefchwächten, ausgeruhten Rraften über feine beiben Feinde ber, biefe werben ihm alsbann schwerlich wiberfteben konnen, wenn fe fich nicht vorfichtig gegen biefen Fall gefichert haben. Diefe Bor-Achtsregeln bestehen barin, bag man einige ber wichtigften Figuren bes Matt gefetten Beeres bergeftalt in Angriff ftellt, baß fie fogleich gefchlagen werben können, falls ihr tobter König wieber frei wirb. Auf biefe Beife wird bie Regel benutt, bag bie Figuren eines Datt ftebenben Ronige tobt find.

Sobald man im Anfang ber Partie irgend eine Schwäche in ber Stellung ober einen fehlerhaften Jug ber Feinde bemerkt, was gewöhnlich unter den ersten sechs bis acht Jügen der Fall sein wird, so entwirft man darnach seinen Schlachtplan. Ift ein großer Fehler von nur einem der Spieler gemacht (z. B. Partie Rr. 2 Jug Rr. 5), so werden seine beiden Gegner sich in ihren Plänen diesen Fehler zu benutzen, vereinigen, und der von Zweien Angegriffene wird rasch Matt sein.

Aber es bleibt ihm noch die hoffnung auf Befreiung und bag feine zwei Feinde einander inzwischen bergeftalt folagen werben, baß fie bem, unterbeffen ruhig Bufcauenben, fpater unterliegen muffen. Berwidelter wirb bie Bartie, wenn awei Gegner Blogen geben; ba bangt es benn natürlich von ber jebesmaligen Stellung ber heere ab, nach welcher Seite bin man angreifen foll, und bier ift ber Moment, wo ber Schachspieler feine Runft burch richtige Combinationen und geschickte Taftif entwideln fann. Auf welche Art biefes geschehen muß, ift von ber jebesmaligen Lage und Stellung ber Beere bedingt, es laffen fich bafür unmöglich bestimmte Regeln aufftellen und für einzelne Falle burch Mufterfpiele Lehren geben zu wollen, fann, - wie ichon in ber Ginleitung erflart worben - ben gewünschten 3wed auch nicht erfüllen; weil bie Dufterspiele nur'für einen vorausgeletten Kall bienen, ber vielleicht gerabe fo wie er im Mufterspiele angenommen ift, in ber! Braris nicht vorfommt. 3ch halte es baber für einen Schuler am geeignetsten, in einigen Beispielpartieen bie am gewöhnlichften vortommenden Fehler und wie biefe zu benugen find, ju zeigen. Daraus fann fich bann Jeber leicht die Einsicht erwerben, wie folche Fehler zu vermeiben find; fehlt aber einem Schachsvieler biefe Kaffungefraft, namlich aus einer ihm vorgespielten Bartie, worin die Fehler angebeutet find, zu begreifen, wie diefe Kehler vermieden werben fonnen, fo gebe er lieber bas Schachspiel auf; er wird gewiß barin teine ertreulichen Fortschritte machen. Durch ein solches Selbststudium

mit hulfe von einigen Beispielpartieen wird ein Anfanger, meines Dafürhaltens, am leichteften die Fähigkeit ausbilden Schachplane zu entwerfen, des Gegners Mandvre zu errathen und seine Züge nebst den Gegenzägen berechnen zu können. Ich sage ausbilden, denn erlernt kann diese Fassungskraft nicht werden; sie muß angeboren sein, und der Schachlehrer kann ihrer Ausbildung zur Fertigkeit im richtigen Berechnen und Schließen nur mit leise andeutender Hand zu Hulfe kommen.

Sind die Theilnehmer am Spiele von gleicher Fertigfeit, fo wird nur felten ber gall vortommen , baß beibe Könige in ber Mitte vieler Figuren Matt ober von Einem Gegner Patt gesett werben. Saufig wirb ber Rampf fo hartnadig fein, bag zulest ben Ronigen nur noch wenige Rrafte (Figuren gur Beenbigung ber Bartie) übrig bleiben. Der erfte Blan und vielleicht noch einige folgende Blane find alebann vereitelt, und es muß jum Endspiele ein neuer Plan entworfen werben. Sier laffen fich wenigftens fur ben-Fall, wenn zwei Ronige bereits ihr gauges heer verloren haben, und nur noch allein auf bem Schlachtfelbe fteben, und ber britte Ros nig noch einige Krafte, wenn auch nur einen einzigen Bauer, aus bem Rampfe übrig behalten hat, ichon eber fefte Regeln geben. Die Aufgabe ift alsbann: zwei feinbliche Ronige mit geringen Rraften auf bem übrigens leeren Schachbreite Schachmatt ober Batt au fegen. Dies ift auf ber Mitte bes Schachbretts nur mit ftarten Rraften, g. B. mit ber Ronigin und einem Thurm möglich. Mit geringern Kräften muß man die zwei feindlichen Könige auf eine der vier Kandlinien drüngen und sie dort Matt oder Patt sehen. Dieses geschieht, indem man den Königen die Kückzugslinien abschneidet, und allmälig einschließend, die beiden Feinde zulett auf vier Felder der Randlinie beschränkt, und ihnen darauf das Matt oder Patt gibt. Mit der Dame und den Thürmen ist dieses Abschneiden der Linien leicht, weil diese Steine die geraden Thurmlinien und die Königin dazu noch die schrägen Lauferlinien beberrschen.

Mit den Laufern ift es schon schwieriger, weil jeder Laufer nur die Linie seiner Farbe beherrscht, woraus natürlich folgt, daß man mit einem Laufer die Linien nur zur Hälfte sperren kann, indem z. B. ein weißer Laufer die seinblichen Könige nicht hindern kann, schwarze Felder zu betreten. Die Springer beherrschen keine Lisnien, sondern nur einzelne, höchstens acht, verstreut liez gende Felder; daher ift es mit Springern allein nicht möglich Linien abzusperren und zwei Könige auf einen bestimmten Punct zu treiben; deshalb müssen zwei Königer wenigstens einen Lauferzur Hüssen, um zwei Könige auf eine der Randlinien zu drängen und dort das Matt oder Patt zu geben. — Daß hiebei immer der König als wirkliche Kraft und besonders als decender Beschüßer seiner Figuren mitwirken muß, versteht sich von selbst.

Aus biesen Verhältniffen ergibt fich auch bie Wichtigkeit ber Bauern. Ein Bauer ift in ber Regel am Ende des Spiels mehr werth als ein Thurm; benn ber Bauer kann gur Dame werden, die beibe Könige

1

Matt fegen fann, mahrend ein Thurm bie zwei Ronige in ber Regel nur Batt au feten vermag. Man icone also aus biefem Grundeschon feine Bauern fo viel wie möglich, und die Erfahrung wird balb auch aus anbern Beispielen bie Bichtigfeit ber Bauern zeigen. So ein Bauer ift oft ein unangreifbarer Stein bes Anftofes, an bem die ganze feinbliche Dacht fcheitert. So lange man in folden Endspielen die feindliche Rönigin noch nicht auf bie Randlinien getrieben bat, ift eine ftrenge Berechnung vieler Buge nicht burchaus nothwendig; man erfennt jeboch ben guten Schachspieler leicht auch in biefen Endspielen an ber Art, wie er die feindlichen Ronige auf bem furgeften Bege auf die Randlinien ju gieben zwingt. Es tommt indeffen nicht wefentlich barauf an, ob biefes in einigen Bugen mehr ober weniger geschieht. Sobald aber bie feindlichen Ronige bie Randlinien betreten haben, ift eine fehr burchbachte Berechnung ber Buge unabweislich nothig, weil es oft von einem einzigen Buge abhangt, ob man beibe Ronige Datt ober nur ben Ginen Matt und ben Anbern Batt, ober gar Beibe nur Batt fegen fann.

Die Zugfolge zu berechnen, ift hier mithin unsumgänglich erforberlich; benn es kommt häufig vor, baß man Matt segen könnte, wenn man nur gerade am Zuge wäre. Da muß man sich benn mit einem blinden Zuge ober durch das Patthalten eines der Konige helsen, das mit die Zugfolge sich ändert, wodurch man alsdann endlich an den Zug gelangt, gerade in dem Moment, wo es möglich ift Schachmatt zu geben.

Das Beitere hierüber findet man im praktischen Theile bei ben Endspielen, welche ich ausführlich nach ben, im S. 7 angegebenen 13 Fällen glaubte aufnehmen zu muffen; weil es ben Schachschülern vielleicht in einigen dieser Fälle wohl gar unmöglich scheinen durfte zwei Könige mit so geringen Kräften Schachmatt ober ben Einen Matt und ben Andern Patt zu seben, und dann auch weil man aus dergleichen Beispielen sich eher sefte Regeln selbst bilben kann, als es vermittelst theo-retischer Beschreibungen möglich ift.

# Das Preischachspiel.

Zweiter ober praktischer Theil.

• •

# Allgemeine Borfichteregeln beim Dreifcachfpiele.

Wir haben bereits im ersten Theile die einflußreichsten Grundfate bes Schachspiels fennen gelernt; ehe wir nun jum praftischen Spiel übergeben, muffen wir auch noch, bie bagu erforberlichen Borfichteregeln vorausschis den. Sch werbe mich hierbei auf die nothwendigsten Marimen beschränken, bie, fo einfach und faft fich von felbft verftehend fie auch find, bennoch am gewöhnlichften beim Schachspielen vernachläffigt werben. Dabin gehört g. B. bie Unvorsichtigfeit, bag eine Figur auf ein Feld gezogen wird, wo fie nicht gebedt fieht, und baher vielleicht gar im nachften Buge ichon gefchlagen werben fann. Go fieht man oft zerftreute Schachspieler lange, und icheinbar tief berechnend, über einen Bug finnen, und wenn des Mitfpielers Geduld faft erschöpft ift, so hat der tiefe Denker endlich die ersten Borsichts= regeln vergeffen; er gieht und ftellt planlos einen wichtigen Stein bem Schlagen feines Begners hin. Dergleis den grobe Fehler beweisen einen Mangel an Renntniß ber erften Maximen beim Schachspiele; benn fie tonnen

nicht vortommen, wenn man bei jebem Buge bie nothigs fien Borfichtsfragen fich felbft vorlegt und beantwortet.

Das Spiel in einer Partie Schach gerfällt, wie bas Befecht in ben Schlachten, in zwei Gattungen, namlich in Angriffs- und Bertheidigungezüge. - Da nun aber Angriff und Bertheibigung fich fo mannigfach burchbringen und vermischen, so hat man bie beiben Sauptgattungen wieber in Unterabtheilungen gertrennt, welche aus Angriff und Bertheibigung gufammen gefett finb. Im Dreischach laffen fich bie Buge noch weniger als im Bweischach genau claffificiren; benn es wurben, außer ben ersten carafterlosen Anfangszügen, die meisten folgenden Buge bis jum Endspiele, sowohl Angriffe- als Bertheibigungeguge fein; weil jebe bedenbe Figur gugleich gegenzirgend eine ber feindlichen Steine im Angriff fteht. - 3m engern Sinne ift ein Angriffsspiel ein foldes, in welchem man bie Begner entweber burch birect angreifende Buge Matt fegen, ober nur einen Theil ihres heeres schlagen will. Gin reines Bertheibigungespiel ift bagegen ein foldes, wo man nur für feine Erhaltung fampft und fich barauf beschranft, bie feinblichen Angreifer bloß abzuwehren, ahne aus unferer Stellung heraus in bie feindlichen Linien vorzubringen. Diefe beiben Gattungen erscheinen im Schachsviel erft fcharf getrennt bei ben Enbspielen, wo jeber Bug bes Starfern ein reiner Angriff und jeder Begenzug eine bloße Bertheibigung ift. - Da ich mich hier bei biesem intereffanten Buncte in ausführlichere Definitionen nicht ausbreiten barf, fo muß ich mich für unser Dreischachspiel auf bie wenigen, jum prattifchen Spiele erforberlichen Erörterungen beschränken. —

Ein Begner foll im Dreischachspiel zwei Feinbe bestegen, er ift gegen Beibe aufammen offenbar ber Schwächere, und barf beshalb nicht angreifen ; er muß vielmehr ben Aufmarich feiner Gegner in ruhiger, moglichft gebedter Stellung erwarten, babei aber einzelne Figuren in brobender Angriffftellung halten. Diefes ift mithin in ber hauptsache ein Bertheidigungespiel; benn unfer Abwarten ber feinblichen Entwidelung ober ber feindlichen Angriffe bezieht fich auf die gurudhaltenbe Thatigfeit ber Sauptmaffe unfered Seeres, beffen einzelne Figuren auch nur in brobender Bertheidigung fich aufftellen, also feineswegs fogleich folgen follen. Man gehe nur mit außerfter Borficht aus ber befenfiven Stellung jum offenen Angriff über, und warte lieber ab, baß bie beiben Begner einander angreifen, als ben Angriff felbft zu machen. Diefer ift nur rathfam, wenn einer ber Gegner eine Bloge gibt und wir am Buge find. In ber Regel ift es ficherer ben Angriff von Ginem ber beiden Begner porfichtig au unterftugen und babei jugleich bie Fehler zu benugen, welche ber hitig Angreis fende im Gifer machen wird. hieraus entfteht alsbann ber Dreischachtampf, beffen eigentlichfter Charafter ein fich vertheidigend angreifenber ift. Man bente alfo zuerft an feine Bertheibigung und entwidele baraus ben Plan feines Angriffs. — Diefer Grundfag ift von ben Principien bes Zweischachspiels verschieden; benn im Lettern fann man ohne Bebenfen fogleich angriffemeise verfahren, weil man bort nur Einen Frind zu befämpfen hat, während wir im Dreischach es mit Iweien zu thun haben, und man den Einen oder Beibe zugleich nicht gut angreisen kann, ohne Blößen zu geben, welche die Gegner sofort zu unserer Bernichtung benutzen werden.

Gehen wir nun nach biesen allgemeinen zu ben befonderen Borsichtsregeln für die einzelnen Züge beim Schachspielen über, so muffen diese gleichfalls in zwei Theile geschieden werden; namlich in die Borsichisregeln, welche wir bei den eigenen Zügen, und in die Marimen, die wir bei den Zügen der Gegner beobachten
muffen.

Sind wir felbst am Juge, fo fommt es zuerst barauf an ju bestimmen, welche Figur gezogen werben muß. Diefes hangt ab: Erftens von ber Rothwenbigfeit. Diese tritt ein, wenn wir entweder wegen eines Schachgebote ober wegen ber Gefahr irgend einen angegriffenen Stein zu verlieren, ziehen muffen. Dber, 3weitens muffen wir eine Figur gieben, um baburch irgend einen · birecten 3med unferes Spielplans ju erreichen ; ober endlich, Drittens wollen wir einen blinden Bug machen, womit wir nur unmittelbar irgend einen 3med, g. B. eine Anderung in ber Bugfolge erreichen wollen. In bem erften Falle, wo man nothwendig eine gewiffe Fis gur ziehen muß, ift naturlich die erfte Borfichtefrage, auf welches Felb fie am beften ju Rellen ift. Sat man biefes gewählt, fo untersuche man querft, ob bie gu giehende Figur auf bem ihr bestimmten Felbe gebedt ftebt

ober nicht. If sie bort nicht gebeckt, so wähle man wo möglich ein anderes gedecktes Feld; ist dies nicht möglich, so suche man ein Feld aus, worauf die Figur von 
einem seindlichen Steine gedeckt ist; ist auch dieses nicht 
möglich, so trachte man wenigknes die Figur auf ein 
solches Feld zu ziehen, wo ihr Berlust nicht zugleich ans 
bern Steinen schadet. — Im zweiten Falle, wo wir 
irgend eine Figur zur Aussührung eines Spielplans 
ziehen wollen, muß man zuerst die Figur wählen, welche 
dazu am geeignetsten ist. Sobald die Wahl des Steines 
geschehen, wähle man vorsichtig das Feld, wo der Stein 
am zwecknäßigsten für unsern Plan steht.

hierbei ftelle man fich wieber vor allem bie Frage: ob bie Figur bort gebedt feht, ober nicht. Dazu muß man aber in unferm Dreifcach nicht allein ben nachftfolgenben Bug bes einen Begners, fonbern auch ben nachften Bug und die Figuren bes andern Gegnere in Betracht gieben, und babei insbesondere noch untersuchen: ob durch bas Fortziehen eines feindlichen Steines unfere Rigur nicht bem Schlagen bes zweiten Begners bloggeftellt wird. Diefes konnte g. B. geschehen, wenn ein schwar= ger Stein I auf ein freies Felb gieht, bas zwar jest nicht birect angegriffen ift, aber burch einen Bug ber Braunen II, welcher eine weiße Figur III bemastirt, bergestalt, daß alsbann unfer Stein von ben Weißen III gefclagen werben fann. Erft wenn man fich auf biefe Beise von ber 3wedmäßigkeit bes Buges und ber Sicherbeit bes Felbes gegen beibe Begner überzeugt bat, glebe man die Figur borthin. - Im britten Falle, wo man einen blinden Jug machen muß, kommt nur die Wahl der Figur und das Feld, wohin sie ziehen soll, in Betracht. hier hat man also nur nebenbei zu untersuchen, ob dieser Stein auch auf dem gewählten Felde am zwedmäßigsten für die Ausführung unseres Spielplans steht; denn dessen Hauptzweck erheischt ehen nur einen blinden Jug, wodurch die ziehende Figur nicht unmittelbar wirken soll. Dabei hat man jedoch in Beziehung auf die Sicherheit des zu ziehenden Steines die nämliche Borsicht, wie in den beiden vorigen Fällen, zu beobachten.

Diefe wenigen, aber burchaus nothigen Borfichteregeln muß man bei jedem Buge ber eigenen Steine anwenden. Bas nun die feinblichen Buge betrifft, fo untersuche man, sobald eine feindliche Figur gezogen ift, querft, ob biefelbe gegen und und gegen ben zweiten Begner gebedt ift, ober nicht. Steht fie ungebedt, fo bute man fich fie gleich ju Schlagen und prufe vorfichtig, ob dies nicht etwa eine Lodfpeife des Begnere ift, ber gur Erreichung eines höhern 3medes uns ben Stein Preis gibt. Diefes gefchieht haufig mit bem Bauernaustaufchen. Es ift baber in ber Regel beffer einen uns angebotenen Bauer nicht ju ichlagen, fondern lieber unfern angegriffenen Bauer mo möglich vormarts ju gieben, ftatt damit ben feindlichen Bauer gu folagen; gumal wenn biefer gebedt ift. (Bergl. hieruber bie Partie Rr. 2 Bug Rr. 13) Gewöhnlich wird burch einen folden Bauernaustaufch eine Berftarfung ber Stellung beabsichtigt, welchen 3wed man baburch vereitelt, baß

man nicht gleich jufchlägt, fonbern unfern Bauer vorwarts gieht. Ift biefes nicht möglich, fo bede man lieber feinen Bauer, ftatt bamit, ber Abficht bee Feindes gemäß, ju ichlagen. Co verfahrt man in biefem Falle meiftentheils am ficherften. Doch ift biefes Richtschlagen eines baju angebotenen Bauers feinesmegs jur feften Marime zu machen ; es fommen vielmehr oft Falle vor, wo man fchlagen muß; aber man fchlage nicht eber, bis man fich überzeugt hat, bag bas Schlagen uns feinen Schaben bringt. Steht ein folder feinblicher Stein gebedt, fo prufe man querft, welche von unfern Figuren berfeind unmittelbar und mittelbar bamit angreift. Rachftbem untersuche man, welche Felber ber feinbliche Stein beherricht; haben wir auch biefes gefunden, fo fuche man ju errathen, in welcher Abficht ber Begner ben Stein gerade auf Diefes Feld gezogen bat. Rann man die feindliche Absicht aus biefem Buge nicht errathen, fo prufe man, welche Buge biefem mahricheinlich folgen werben; und so wird es bald gelingen, ben feindliden Plan zu errathen . . . wenn ein folder überhaupt vorhanden ift. Ift dies nicht ber Fall, fo ertennen wir bas planlose Spiel bes Begnerd leicht an feinen nachsten Bugen und wir haben uns jedenfalls durch biefe vorfichtige Brüfung fo viel wie möglich gegen unmittelbaren Schaben geschütt. - Dag man im Dreischachsviel bet biefer Brufung ber Buge nicht allein bie Buge bes einen Begnere, sondern auch die damit in Berbindung -ftehenben Buge bes anbern Feinbes und bie Bugfolge berechnen muß, wie schon im theoretischen Theile erklärt worden ift, — verfteht sich von felbst.

Bei den Zügen mit unserer Königin ift die Borsicht zu beobachten, daß man mit ihr wo möglich den König nicht deckt. Steht die Dame deckend vor ihrem Könige und sie wird angegriffen, so darf sie nicht fortziehen, weil sie den König in Schach setzen wurde, und der Berlust der Königin ist davon die gewöhnliche Folge. Eben so vermeide man, den König vor seine Dame zu stellen, weil er im Falle eines Schachgebots vielleicht sortziehen und seine Königin bloßstellen muß. (Bergl. hierüber die Partie Rr. 2 Zug Nr. 11.)

Richt minder hute man sich in dieser Beziehung vor den seindlichen Springern, die am leichtesten ein Doppelschach dem König und der Königin geben können. Dieses ift nicht möglich, so lange der König und seine Dame auf Feldern von verschiedener Farbe stehen. Denn ein Springer, der auf einem weißen Felde steht, kann nur auf schwarze Felder schlagen, und eben so umgekehrt kann ein auf Schwarz stehen also König und Königin auf Felder springen. Stehen also König und Königin auf Feldern von verschiedener Farbe, so sind sie jedensalls gegen das Doppelschach eines Springers gesichert.

Wie beim Zweischachspiel, beobachte man auch hier die Borficht wo möglich zwei verbundene Bauern als Reserve für das Endspiel zu bewahren. — hat eisner der Gegner zulest noch die Königin allein gegen uns, so hüte man sich vorsichtig vor dem ewigen Schachs

gebot, wodurch die Partie leicht remis werben könnte. Deshalb entferne man ben König in diefem Falle nicht weit von seinen Steinen, bamit er sich gegen die Dame beden kann.

Dieses find die unumgänglichken, nothwendigften Borfichtsregeln, welche man im Dreischachspiele bei jestem Zuge beobachten muß, wenn man nicht die gröbsten Fehler machen, und nicht stets verlieren will. Ich enthalte mich die feinern, aber nicht so wesentlich erfors berlichen Spielmarimen und Bortheile z. B. zur Turchtreuzung und Benutzung der seindlichen Plane zu unsserm Bortheil, anzugeben, theils um die Ansänger nicht mit zu vielen Regeln zu verwirren, und dann auch weil sie in den Beispielpartieen und Endspielen, so wie in den Erklärungen dazu, vorkommen werden.

#### **S**. 2.

Erflarungen der Spielzeichen und Wortabfürzungen.

Man hat zur leichtern Übersicht aufgeschriebener Schachpartieen verschiedene Zeichen ersunden, und mehr oder weniger complicirt angewendet. Sie bestehen aus Jahlen, Buchstaben, Strichen, Kreuzen und Puncten, zur Bezeichnung nicht allein der mannigsaltigen Jüge der Figuren von einem Felde zum andern, sondern auch um anzugeben, ob der Jug zum Angriff, zur Bertheidigung, zur Deckung oder zum Schlagen geschieht. Ganze Schachpartieen sowohl wie einzelne Källe oder

felbe, burchzuspielen. Man wird badurch am schnellsten lernen zwei Könige Matt ober Patt zu sehen; welches anfänglich benjenigen, die bloß an das leichtere Zweisschachspiel gewöhnt find, am schwierigsten scheinen wird. Indessen wird man bald sinden, daß die eigentlichen Schwierigkeiten einer Dreischachpartie, nicht am Ende, sondern in der Mitte der Partie liegen.

Beispiel : Partie Rr. 1.

| Zug=<br>folge              | Schwarz I.                                                                                                                                              | Brann II.                                                                                                                                                                   | Weiß III.                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>8<br>3<br>4<br>5<br>6 | Die schwarzen sind<br>am Zuge.<br>Bau. G\$ — G\$<br>Spr. I 1 — H3<br>Bau. F\$ — F\$<br>Bau. F\$ — F\$<br>Lft. H1 — F\$<br>Lft. E 1 + I5<br>Da. G1 — G\$ | Ban. K 6 — H 6<br>Ban. K 7 — I 7<br>Ban. K 5 — I 5<br>Ban. K 4 — I 4<br>Ban. I 7 — H 7<br>Da. L 5 — K 7<br>L 3 — K 6                                                        | Bau. C7 — E7 Da. B5 — D7 Lfr. B6 — D6 Da. D7 — F9 Spr. C9 — D7 Spr. D7 — F6 Bau. C5 — D5 um ben Lug vorüber- gehen zu laffen und ben Springer frei zu                                                   |
| 8                          | 2fr. I 5 — G 3                                                                                                                                          | Spr. K9 — I 7<br>Fehler, weil baburch<br>ber Bauer bie Dedung                                                                                                               | тафен.<br>Да. <b>В 9 + П7</b>                                                                                                                                                                           |
| 9                          | Spr. <b>H3</b> — I 5<br>Sp. d. dr. R8. II.                                                                                                              | verliert. Ro. L4 — L 5 Der Lfr. K 6 barf ben Spr. I 5 nicht schla- gen, weil ber br. Ro. jogleich burch b. weiße Da. auf L 2 und ben weißen Lfr. auf I 5 Matt geseht würde. | Da. <b>H7 + M</b> 1                                                                                                                                                                                     |
| 10                         | Spr. I 5 + K7                                                                                                                                           | 2fr. L6 + K7                                                                                                                                                                | Da, M1 — L2<br>Sch. d. br. K8, II.                                                                                                                                                                      |
| 11                         | Bau. K 2 — K 3                                                                                                                                          | Spr. M 8 — L 4                                                                                                                                                              | Da. L2 — L3 macht biesen gefährlichen Jug in der Meis nung, daß Schwarz ben dr. Lfr. K6 nehs men und jum Matt des dr. Kö. helsen werbe. Schwarz geht darauf nicht ein, sons ben bie weiße Da. schlagen. |
| 18                         | Bau, H2 — H4                                                                                                                                            | Lir. K6-+ L3                                                                                                                                                                | Spr. A 2 — C 5                                                                                                                                                                                          |

# Beispiel:Partie Rr. 1.

| Bug:<br>folge | Sówarz I.                                                                                                                        | Brann II.                                                                        | Weiß III.                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13            | Bau. <b>H4</b> — <b>H5</b><br>Schach b. br. <b>K</b> . IL.                                                                       | 2fr. L3 — K6                                                                     | Spr. C5 — <b>E6</b>                       |
| 14            | Spr. D1 — E3                                                                                                                     | 2fr. K7 — L6                                                                     | Bau. C4 — D4                              |
| 15            | Spr. E3 — F5                                                                                                                     | Rö. L5 — K7                                                                      | Spr. E6 + F4                              |
| 16<br>17      | Da. G3 + 14                                                                                                                      | Ro. K7 — 18<br>2fr. L6 + H5                                                      | Spr. F6 — E4                              |
| 17            | 2fr. F3 — G3                                                                                                                     | 2fr. L6 + H5                                                                     | eft. B3 + E3                              |
|               | grober Jehler, wo-<br>burch b. Dame verso-<br>ren wirb. Man fuche,<br>bevor weiter zu spie-<br>len, worin ber zehler<br>befleht; |                                                                                  | S. d. |
| 18            | Rô. F1 — E1                                                                                                                      | &fr. H5 + I4                                                                     | Bau. B1 + C\$                             |
| 19            | Bau. K3 + 14                                                                                                                     | &fr. K6 — L3                                                                     | &fr. E2 — D3                              |
| 30<br>21      | &fr. G2 H3                                                                                                                       | Rö. 18 — H9<br>Ban. H6 — G6                                                      | Spr. E4 — G5<br>Spr. G5 — F3              |
| **            | Spr. F5 + D6                                                                                                                     | barf ben w. Spr. G5                                                              | Sch. 6. schw. <b>R</b> i. I.              |
|               |                                                                                                                                  | nicht schlagen, weil er<br>bem w. Efr. D3 bie<br>Linie nach 18 fpers<br>ren muß. | Sehler; follte b. Spr.<br>F4 — E6 ziehen. |
| 22            | ₿8. E1 — F2                                                                                                                      | Spr. L4 — K4                                                                     | Lfr. D3 — E4                              |
| 23            | 2fr. G3 + F4                                                                                                                     | Spr. K4 — 16                                                                     | Spr. F3 — E5                              |
| 24            | 2fr. F4 — G3                                                                                                                     | &fr. L3 — K6                                                                     | Thu. A1 — F3                              |
|               | Fehler; weil b. fcm. Rb. auf brei Seiten bem Schach ausgesieht ift, folglich ber nicht gebedte Laufer verloren wirb.             |                                                                                  | S. d. d. f. d                             |
| 25            | Rö. F2 — E2                                                                                                                      | Efr. K6 + G3                                                                     | Lefr. E4 — D3                             |
| 1             | Fehler; follte auf G 1 gieben.                                                                                                   |                                                                                  | Sch. u. Mt. b. schw.<br>Kö. I.            |
| 26            | — Matt —                                                                                                                         | Efr. G3 — H4                                                                     | Bau. C8 — E8                              |
| 27            |                                                                                                                                  | Bau. K8 — 18                                                                     | Bau. E7 — F7                              |
| 28            |                                                                                                                                  | Spr. I 6 — G5                                                                    | Thu. C 10— C 7                            |
| 29            |                                                                                                                                  | Spr. G5 + F3                                                                     | Spr. E5 + G6                              |

Beispiel : Partie Pr. 1.

| Zug:<br>folge<br>M | Schwarz I.                                                                                    | Brann II.                                                 | Weiß III.                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 30                 | £5. E\$ — F8                                                                                  | Spr. I 7 — K 5<br>Fehler; follte Thu.<br>K10 — K5 ziehen. | Spr. G6 — F8<br>G. d. d. br. <b>A</b> 8. II. |
| 31                 | Thu. K1 + K5                                                                                  | ₿88. H9 — H10                                             | Bau. D9 - F9                                 |
| 32                 | Thu. K5 + K10                                                                                 | 2fr. H4 - F6                                              | 2fr. D3 + 18                                 |
| 33                 | Spr. D6 + E8                                                                                  | 2ft. F6 + D4                                              | Rô. B4 — B5                                  |
|                    | i '                                                                                           | 66. d. w. Rd. III.                                        |                                              |
| 34                 | Thu. K10- K5                                                                                  | Bau. 19 — H9                                              | Spr. F8 - H7                                 |
| 35                 | Thu. K5 — 15                                                                                  | 2ft. D4 — H8                                              | Thu. C7 — C8                                 |
| 36                 | Thu. 15 + 18                                                                                  | Bau, H9 - G9                                              | Thu. C8 + E8                                 |
| 37                 | Bau. 14 — 15                                                                                  | 2fr. H8 — G7                                              | Thu. <b>E8</b> + 18                          |
|                    | ber Schwarze verliert<br>Thu. und Spr. burch<br>b. unvorficht. Schla-<br>gen beim Juge Nr.36. | ·                                                         |                                              |
| 38                 | 2fr. H3 - K5                                                                                  | 2fr. G5 + D10                                             | Sbr. H7 — K8                                 |
| 39                 | Thu. C1 — E1                                                                                  | 2fr. D10- F8                                              | Thu, 18 + 110                                |
|                    | ,                                                                                             | ·                                                         | Sch. u. Mt. b. br.<br>Kö. II.                |
| 40                 | 2ft. K3 + F9                                                                                  | Matt                                                      | Bau. C6 — E6                                 |
| 41                 | Thu. E1 — E3                                                                                  |                                                           | Bau. F7 - G7                                 |
| 42                 | 2fr. F9 - E10                                                                                 | <b>-</b>                                                  | ₹ö. B5 — C7                                  |
|                    | Sc. d. w. Rd. III.                                                                            | 1                                                         |                                              |
| 43                 | Thu. E3 — C3                                                                                  |                                                           | \$8. C7 - D6                                 |
| •                  | - Sch. d. w. Rd. III.                                                                         |                                                           |                                              |
|                    |                                                                                               |                                                           |                                              |

Best durfen die Beißen ben braunen König H10 nicht frei laffen, weil der weiße König D6 von dem braunen Laufer F8 im Schach stehen wurde, ohne Zeit zu haben sich zu vertheidigen. Bollte z. B. der weiße Thurm I10 jest fort ziehen, so ware Schwarz I am Zuge, und darauf die Braunen II, welche sogleich mit dem Laufer F8 den weißen König III schlagen

Beispiel:Partie Nr. 1.

| Zug=<br>folge  | Schwarz I.                                          | Brann II.                                                                                                          | Weiß III.                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | fonnten. Bergl. !<br>fen Erlauterung.               | hierüber das Geset                                                                                                 | Rr. 12 und bef-                                                                                                                    |
| 44<br>45       | 2fr. E10— F9<br>Rô. F3 — F4                         |                                                                                                                    | Bau. E6 — F6<br>Bau. D5 — E5<br>Sch. d. fch. K8. L                                                                                 |
| 46<br>47       | Rô. F4 — F5<br>Lỹ. F9 — G8<br>Sợ. d. w. Rô. 111.    |                                                                                                                    | \$6. D6 — D5<br>\$6. D5 — D6                                                                                                       |
|                | Thurm I 10 aud<br>braune König H<br>am Zuge ware, b | Laufer G8 barf h nicht schlagen, 1<br>10 frei würbe, uiten im Schach stehe<br>könnte. Wie beim in<br>beset Rr. 12. | weil dadurch der<br>ind, da er fofort<br>inden weißen Kö=                                                                          |
| 48             | Thu. C <b>3 — D3</b><br>Sp. d. w. <b>Rd. UI.</b>    | — Matt —                                                                                                           | Ro. D6 — E7 Fehler; follte ben<br>Thurm D3 mit bem<br>Bauer C2 nehmen,<br>ober boch von ber<br>fchwarzen Laufers<br>Linie abgeben. |
| 49<br>50<br>51 | Rō. F5 + E5<br>Thu. D3 — E3<br>Thu. E3 — K3         | = = =                                                                                                              | Ban. F6 — G6<br>Ban. G7 — H7<br>Kō. E7 — E8                                                                                        |
|                | ziehen, um nicht<br>und um von der L                | tonig mußte noth<br>fogleich beibe Bau<br>inie des braunen L<br>wenigstens der Sp                                  | ern zu verlieren,<br>aufers F8 abzu=                                                                                               |

## Beispiel : Partie Rr. 1.

| Bug:<br>folge<br>M                      | Re Schwarz I. Brann II. Weiß ]                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                         | Geset Rr. 12 b<br>Gegner zwingen<br>bies hier von b                                                                      | er. 43 bis 51 lehre<br>enügt. Man fann<br>, den Andern Mar<br>en Schwarzen gesch<br>n, den braunen &<br>alten.                                                                                           | bamit ben einen<br>it zu halten; wie<br>hieht, welche bie                                  |  |  |  |
| 52<br>58<br>54<br>55                    | Lefr. G8 — I 10<br>Lefr. I 10 — L6<br>Ro. E5 — F5<br>Thu. K3 — K7<br>Tehler; sollte ben<br>Bauer G6 schlagen.            | Left. F8 + I5<br>  Left. I5 - F8<br>  Bau. G9 - F9<br>  R5. H10- G10                                                                                                                                     | Spr. K8 — I6<br>R5. E8 — F7<br>R5. F7 — G8<br>Bau, G6 — H6                                 |  |  |  |
| 56<br>57<br>58                          | Lefr. Le — K9<br>Lefr. K9 — Ge<br>Thu. K7 — K10<br>Sh. d. dr. K8.II.                                                     | Bau. F9 — E9<br>Rd. G10— H10<br>Rd. H10— I9                                                                                                                                                              | Bau. H7 — 17<br>Spr. 16 — H8<br>Bau. H6 — 16                                               |  |  |  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64        | Thu. K10— K3<br>Lfr. G6 — I4<br>R6. F5 — E6<br>Thu. K3 + K7<br>Lfr. I9 — D9<br>Bau, G4 — G5                              | \$\frac{2}{3}\text{fr.}  \text{F8}  \text{I5} \\ \text{R5}.  \text{I9}  \text{H10} \text{G9} \\ \text{R5}.  \text{G9}  \text{F8} \\ \text{R5}.  \text{F9}  \text{F8} \\ \text{R5}.  \text{F8}  \text{G7} | Bau. 17 — K7<br>R6. G8 — H7<br>R6. H7 — 18<br>Bau. 16 + K7<br>Spr. H8 — K9<br>Spr. K9 — 17 |  |  |  |
| 65<br>66<br>67<br>68<br><b>69</b><br>70 | Bau.     13       Bau.     G5       G5     G6       R6     F7       Bau.     G6       G7     G8       R8     F7       E8 | Left.     15 — H4       Ro.     G7 — H6       Ro.     H6 — 16       Left.     H4 — 15       Left.     15 — K6                                                                                            | Spr. 17 — L6 Spr. L6 — 19 Spr. 19 — L6 Spr. L6 — 19 Spr. L6 — 19 Spr. 19 — H7 Spr. H7 — 19 |  |  |  |
| 71<br>72<br>73<br>74<br>75              | Ro. F7 — E8 Bau. G8 — G9 Rö. E8 — F9 Bau. I3 — I4 Rö. F9 — F10 Eft. D9 — G6 Sch. b. w. RJ. III.                          | 2fr. K6 — L5<br>2fr. L5 — K6<br>2fr. K6 — I5<br>Rō. I6 — K6<br>Rō. K6 — I6<br>Rō. I6 — K6                                                                                                                | Rö. 18 — K8<br>Rö. K8 — 18<br>Rö. K8 — 18<br>Rö. K8 — 18<br>Rö. K8 — 18                    |  |  |  |

# Beispiel:Partie Nr. 1.

| Bug:<br>folge              | Schwarz I.                                                                                                             | Braun II.                                                                                                                                          | Weiß III.                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76<br>77                   | Bau, D3 — D3<br>Lfr. G6 — H5<br>Sch. d. br. Kd. II.                                                                    | Rõ. K6 — 16<br>Rõ. 16 — 17                                                                                                                         | Rö. K8 — L6<br>Rö. L6 — K9                                                                                                                                                                   |
| 78<br>79<br>80<br>81<br>82 | Bau. D3 — D4 Bau. D4 — D5 Bau. D5 — D6 Bau. D6 — D7 Efr. H5 + K7 Eh. b. br. R8. II. Bebler; follte zwoor R8. F10 — E10 | Bau.     L1     —     K3       Bau.     K3     —     I3       Bau.     I3     —     H3       R5.     I7     —     I8       R6.     I8     —     K8 | R5.       K9       —       K10         R5.       K10       —       K9         R5.       K9       —       K10         R5.       K10       —       K10         R5.       I10       —       K10 |
| 83<br>84                   | K7 nicht schlage<br>G10 sogleich zur                                                                                   | <br>5pringer barf ben<br>n, weil ber fcwar<br>: Dame gehen wür<br>  Bau. H3 — G3<br>  Lfr. I5 — G7                                                 | rze Bauer G9 —<br>de.<br>  Kö. K10— I10                                                                                                                                                      |
| 01                         | In bieser Ste                                                                                                          | ellung bleibt die Pa<br>licht Einer einen F                                                                                                        | rtie zulest unent-                                                                                                                                                                           |
| 85                         | Ro. F10- E10 follte auf F9 ziehen.                                                                                     | Bau, G3 — F3                                                                                                                                       | — Patt —                                                                                                                                                                                     |
| 86                         | Bau. G9 — G10<br>Fehler; wird gur<br>Dame.                                                                             | 2fr. G7 — H6                                                                                                                                       | Spr. I9 + G10                                                                                                                                                                                |
| 87                         | 2fr. F7 — G6                                                                                                           | Bau, F3 — E3                                                                                                                                       | Spr. G10+ E9<br>Fehler.                                                                                                                                                                      |
| 88                         | Bau. <b>D7</b> — <b>D</b> 8                                                                                            | \$5. K8 — 17                                                                                                                                       | Ro. K10— I9<br>Fehler; follte ben<br>Spr. fort ziehen.                                                                                                                                       |
| 89                         | Bau. D8 + E9                                                                                                           | Lir. H6 + E9 muß jest fchlagen, weil biefer fcwar=                                                                                                 | Яд. 19 — Н9                                                                                                                                                                                  |

Beispiel Partie Rr. 1.

| Bug:<br>folge                | Schwarz I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brann II.                                                                                                                                                                                                      | Weiß III.                                                                                                                     |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 90<br>91                     | \$ e Laufer ben Bauer nicht mehr hindern fann, auf dem weis fen Kelde E 10 gur Dame zu gehen.  Rö. E 10+ E 9 Rö. I 7 — H6 Bau. C 2 — D 2 Lfr. G 6 — F 7 Bau. E 3 — D 3 Rö. H 9 — H 8                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |  |  |  |
| ·                            | Braun durste den angebotenen Bauer D2 nicht schlagen, weil der braune Bauer alsdann nur bis C2 ziehen, also nicht mehr zur Dame werden könnte. Denn die braunen Bauern gelangen nur auf der ihnen grade über liegenden letten Linie A1—C10 zur Dame. Aus diesem Grunde kann auch der weiße Bauer D2 jest nur bis K2 gehen, folglich nicht mehr zur Dame auf der Linie M1—K10 geslangen. |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |  |  |  |
| 98<br>93<br>94<br><b>9</b> 5 | Rô.     E9 — F8       Rô.     F8 — E7       Rô.     E7 — D6       Rô.     D6 — C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bau.     D3     —     C3       Rô.     H6     —     G5       Rô.     G5     —     F4       Rô.     F4     —     E4                                                                                             | Rô.     H8     —     18       Rô.     18     —     17       Rô.     17     —     16       Rô.     16     —     15             |  |  |  |
| 96<br>97<br>98<br>99<br>100  | Rő. C5 — C4<br>Rő. C4 + C3<br>Left. F7 — H5<br>Rő. C3 — D3<br>Rő. D3 — E4<br>Rő. E4 — F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ift um einen Jug zu spät gefommen. Menn er hätte auf D3 zies ben fönnen, so wurde bie Partierenis. Seht muß er ausweichen. Kö. E4 — F5.Kö. F5 — F6.Kö. F6 — G5.Kö. F6 — H4.Kö. H4 — H3.Kö. H4 — H3.Kö. H3 — H4 | Rö.     15 — K4       Rö.     K4 — 13       Rö.     13 — K3       Rö.     K8 — K4       Rö.     K4 — K3       Rö.     K3 — K4 |  |  |  |

Beifpiel:Partie Rr. 1.

| Bug-<br>folge | Schwarz I.                            | Brann II.           | Weiß III.                        |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 108           | £8. F3 — G2                           | Sō. H4 — G5         | Rö. K4 — 13                      |
| 103           | Rö. G2 — G3                           | Rô. G5 — F5         | £6. I3 — K3                      |
| 104           | Rô. 63 — H4                           | Rô. F5 — F6         | Rö. K3 — K4                      |
| 105           | Bau, I4 — I5                          | Rö. F6 — G7         | Rô. K4 — K5                      |
| 106           | Bau, I5 — I6                          | Rô. G7 — H8         | Rô. K5 - K6                      |
| 107           | \$6. H4 — G5                          | Яö. H8 — 18         | Rô. K6 — K5                      |
| 108           | \$6. G5 — H6                          | Rd. 18 — H8         | \$8. K5 − K6                     |
| 109           | Bau. 16 — 17                          | <b>£</b> 8. H8 — 18 | \$6. K6 → L5                     |
| 444           | Sch. d. br. Rb. II.                   |                     |                                  |
| 110           | Lfr. H5 — G6                          | Rö. 18 — 19         | Rô. L5 — K7                      |
|               | Сф. b. br. <b>R</b> d. II.            |                     |                                  |
| 111           | Bau, 17 — 18                          | <b>Я</b> ö. І9 — Н8 | Rô. K7 — K8                      |
|               |                                       |                     | Tehler; follte auf<br>L6 ziehen. |
| 118           | 2fr. G6 - D3                          | Sõ. H8 — G9         | Rö. K8 — 19                      |
| 113           | Rö. H6 — 17                           | Rd. G9 — F8         | £ö. 19 — H10                     |
| 114           | Rö. 17 — H8                           | Rô. F8 — F9         | Rö. H10- I10                     |
| 115           | Lfr. D3 — C4                          | <b>R</b> ð. F9 F8   | Rö. I 10— H10                    |
|               | Сф. б. w. <b>R</b> б. III.            |                     |                                  |
| 116           | Bau. [8 — I9                          | £6. F8 — E7         | Rö. H10- G10                     |
|               | Sch. d. w. Kö. III.                   |                     |                                  |
| 217           | Bau. I 9 - I 10                       | .Rö. E7 — F6        | .Rö. G10- F9                     |
|               | wird jur Dame; Sch.<br>b. w. Ko. III. |                     |                                  |
| 118           | Da. I 10 - I 5                        | \$5. F6 — G6        | £8. F9 — E8                      |
| 119           | 2fr. C4 — E6                          | Rö. G6 — F6         | Rô. E8 - E9                      |
| 120-          | Da. 15 — F5                           | Rô. F6 — E7         | Rö, E9 - E10                     |
|               | S <b>4</b> . b. br. <b>R</b> 8. II.   |                     |                                  |
| 121           | ₿ö. H8 — G9                           | Rô. E7 - D6         | R5. E10- E9                      |
| 132           | &fr. E6 - D5                          | \$8. D6 — E7        | Ro. E9 - E10                     |
| 123           | Da. F5 — E6                           | Rô. E7 — D8         | Rö. E 10- D10                    |
|               | Sch. b. br. Kö. II.                   |                     | ·                                |
| 124           | Da. E6 - F7                           | ₿ö. D8 — C8         | Rö. D10- E10                     |
| 135           | &fr. D5 - B5                          | Rö. C8 — D8         | Rö. E 19- D10                    |
|               | Sch. b. br. Rd. II.                   |                     |                                  |
|               | - 7                                   |                     |                                  |

#### Beispiel:Partie Dr. 1.

| Zug=<br>folge<br>NF | Schwarz I.                                                 | Braun II.           | Weiß III.          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 126                 | Da. F <b>7</b> — G <b>7</b><br>S <b>6</b> , d. w. Kö. III. | <b>3</b> 8. D8 — E8 | ₿6. D10— C9        |
| 127                 | 2fr. B5 - E10                                              | — Batt. —           | Rö. C9 — B6        |
| 128                 | Da. G7 — B5                                                | Rô. E8 — E9         | Rö. B6 — C9        |
|                     | Sd. d. w. Kd. III.                                         |                     |                    |
| 129                 | Lfr. E10- F9                                               | — Batt. —           | Ro. C9 - C10       |
| 130                 | Da. B5 - C7                                                | Matt.               | Matt.              |
|                     | Schachmatt Beiben.                                         |                     |                    |
|                     |                                                            | <br>                |                    |
|                     | Die Dame k                                                 | onnte beim letten J | luge auch von B5   |
|                     | -D9 Beiben 9                                               | Ratt geben, weil fi | ie bort von beiden |

Die Dame konnte beim letten Juge auch von B5
— D9 Beiben Matt geben, weil sie bort von beiben Königen gebedt ware; benn biese burfen in keinem Falle bicht neben einander ziehen. — Wir werben auf diesen Fall und auf dieses Geset noch öfter zurud kommen.

### Beispiel : Partie Mr. 2.

|           |                     | Braun ift am Buge. |                                                                  |
|-----------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1         |                     | Ban, K7 — H7       | Bau. CG — E6                                                     |
| 2         | Bau. G2 - G4        | Da. L5 — 17        | Bau, C5 — D5                                                     |
|           |                     |                    | Fehler; weil ber Ros<br>nig und ber Thurm<br>bloß gestellt wird. |
| - \$      | Bau. F2 — F3        | Da. 17 — G9        | Spr. A2 — C5                                                     |
|           | Sch. d. w. Rd. III. |                    |                                                                  |
| . 4.<br>5 | Spr. D1 — E3        | Bau. K6 — 16       | Bau. C7 — D7                                                     |
| 5         | Ban. C2 — C3        | Spr. K9 — 17       | Spr. C9 — <b>E8</b>                                              |
|           | 1                   | ì                  | l *                                                              |

## Beispiel : Partie Rr. 2.

| Bug:<br>folge    | Schwarz I.                                                                                                                       | Brann II.                                                                                                                                                                                                   | Weiß III.                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ber Fehler; mar<br>worin ber Fehler<br>luft ber braunen<br>tere müßte, als<br>mieden werden.<br>das Watt. — B<br>muß der br. Kön | iger-Zug ber Braun<br>1 suche bevor weit<br>besteht. Er führt e<br>Dame ober Matt!<br>das schlimmste, der<br>Aus Lehrgründen<br>Benn dieses vermie<br>lig II im nächsten g<br>lägt aber der wei<br>ne Dame. | er gezogen wird,<br>ntweder den Bers<br>herbei. Das lets<br>Regel nach vers<br>wähle ich jedoch<br>den werden soll,<br>Zuge L4 — K7 |
| 6                | Da. G1 — F2                                                                                                                      | Da. G9 + C5                                                                                                                                                                                                 | ₿6. B4 + C5                                                                                                                         |
| 7                | Da. F2 — L5<br>Sh. n. Mt. d. br.<br>Kö. II.                                                                                      | S <b>4. b. w. A5. III.</b><br>Watt.                                                                                                                                                                         | Da. B5 — C7                                                                                                                         |
| 8<br>9<br>10     | <sup>2</sup> fr. E1 — G3<br><sup>2</sup> Fr. I1 — H3<br><sup>2</sup> fr. G3 — F3                                                 | = = =                                                                                                                                                                                                       | Da. C7 — B4<br>Lfr. B6 — C9<br>Da. B4 — D6<br>bieß ift ein grober<br>gehler, weil bie Da=<br>me ben König bedt,<br>und Doppelicach  |
| 11               | • •                                                                                                                              | — — —  <br>ie Züge Nr. 5, 6,<br>er Berlust der Dan                                                                                                                                                          | 25. C5 — C6 10 unb 11, um                                                                                                           |
| 1 <b>3</b><br>13 | Spr. F5 + D6<br>Bau, E2 — E4                                                                                                     | -= = =                                                                                                                                                                                                      | Spr. E8 + D6<br>Bau. D5 — E5                                                                                                        |

# Beispiel:Partie Rr. 2.

| Jug=<br>jolge<br>NG | Schwarz I.                                 | 231 | aun . | II. | Weiß III.                            |
|---------------------|--------------------------------------------|-----|-------|-----|--------------------------------------|
| 14                  | Bau, F3 — F4                               | -   | _     | • – | Bau, C4 — D4<br>So. 6, fom. Ki. 1.   |
| 15                  | Sõ. F1 — E1                                | _   |       | _   | 2fr. C9 — F6                         |
| 16                  | Bau. C3 + D4<br>Sch. b. w. <b>R</b> 8. IIL | -   | -     | _   | Spr. D6 — C4                         |
| 17                  | Bau. D4 — D5<br>Sch. d. w. Kö. III.        | -   | -     | -   | \$6. C6 — B5                         |
| 18                  | Bau, G4 — G5                               | _   | _     | _   | 2fr. F6 - E7                         |
| 19                  | Bau. D5 + E6                               | -   | _     | _   | Bau. D7 + E6                         |
| 10                  | Bau. D8 — D3                               |     | _     |     | Spr. C4 - D6                         |
| <b>21</b>           | 2fr. H1 — F3                               | _   | _     | _   | Sp. D6 — E8                          |
| 22<br>23            | Bau. D3 — D4  <br>Bau. E4 — E5             | _   | _     | _   | Bau, E5 — F5                         |
| 49                  | Sau. R4 — R5<br>Sch. d. w. K8. III.        | _   | _     |     | \$6. B5 — B€                         |
| 24                  | Rô. E1 - D2                                |     |       | _   | Thu. C10— C9                         |
| 25                  | Thu. C1 — C3                               | _   | _     | -   | Bau. C8 — D8                         |
| 26                  | Thu. K1 — C1                               | _   | _     | _   | Thu. A1 — A2                         |
| 27                  | 2fr. F3 — H5                               | _   |       | _   | Spr. E8 — C7                         |
| 28<br>29            | Bau. D4 — D5<br>Bau. D5 — D6               | _   | _     | _   | Thu. A8 — C4                         |
| 20                  | Bau. D6 + E7                               | _   |       | _   | Spr. C7 — E8                         |
| ~0                  | Suu, De + L7                               |     |       |     | Thu. C4 — D4<br>Sch. b. schw. K8. I. |
| 31                  | £8. D2 — E3                                |     | _     | _   | Thu. C9 — C4                         |
| 32                  | 2fr. H5 — F3                               | _   |       |     | Bau. D10- E1                         |
| 33                  | Bau, <b>E7</b> + D8                        | _   | _     | _   | Spr. E8 — C7                         |
| 34                  | Spr. H3 — G1                               | _   | _     | _   | Spr. C7 — D5                         |
|                     | 0. 70 . 7.                                 |     |       |     | Sch. b. schw. Kb. I.                 |
| 35<br>36            | 2fr. F3 + D5                               | _   |       | _   | Thu. D4 + D5                         |
| 37                  | Spr. G1 — F3<br>Spr. F3 — D2               | _   |       | _   | Thu. D5 + D8                         |
| 38                  | Spr. P3 — D2<br>Spr. D2 + B1               | _   | _     | _   | Xhu. C4 — C6<br>Ro. B6 — B5          |
| 39                  | Spr. B1 — D4                               | _   | _     | _   | Rổ. B6 — B5<br>Thu. D8 — D5          |
| 30                  | Spr. D4 + B3                               | _   | _     | _   | Thu. C6 + C3                         |
|                     |                                            | !   |       |     | Sch. b. schw. Kö. I.                 |
| 41                  | Spr. B3 + C3                               | _   | _     | _   | Thu. D5 - C5                         |

Beifpiel - Partie Rr. 2.

| Bug:<br>folge                                                        | Schwarz L                                                                                                                                                                                                               | Brann II. | Weiß III.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43<br>44<br>45<br>46<br>48<br>49<br>50<br>53<br>54<br>55<br>55<br>57 | R5. E3 — D3 Spr. C3 — B3 Spr. B3 — D6 Thu. C1 — C6  Bau. E5 + D6 Thu. C6 — C3 Bau. D6 — D7 Bau. D7 — D8 R5. D3 — D3 R5. D3 — D4 Thu. C3 — C5 R6. D4 — D5 Thu. C5 — C6 R6. D6 — D7 Thu. C6 — B4 S6. u. Mt. b. w. R5. IIL |           | Thu. C5 — C8 Rô. B5 — B6 Thu. C8 — D8 Thu. D8 + D6 Ech. 6 fcm. K5. I Rô. B6 — B5 Rô. B5 — B6 Bau. D9 — F9 Rô. B6 — B5 Rô. B6 — B5 Rô. B6 — B5 Rô. B6 — B5 Rô. B5 — B6 Rô. B6 — B5 Rô. B6 — B5 Rô. B6 — B5 Rô. B6 — B6 Rô. B6 — B6 |

Wenn die Beißen statt der letten zehn Buge mit den Bauern gespielt hatten, so konnten sie zwar das Matt um neun Zuge aufhalten, dann wären sie aber doch auf dieselbe Beise wie jest, durch den Thurm und König Matt geworden, weil die weißen Bauern nur bis an die Braunen heran ziehen, diese aber nicht schlagen konnten.

# Beispiel:Partie Rr. 3.

| Zug=<br>folge                             | Schwarz I.                                                                                                          | Brann II.                                                                                                                                                          | Weiß III.                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Bau. G2 — G3 Bau. F2 — F4 Spr. D1 — E3 2fr. H1 — F3 Bau. I2 — I3 Bau. G3 — G4 Da. G3 — G3 2fr. F3 + C6 2fr. C6 + D7 | Bau, K6 — H6<br>Ban, K7 — H7<br>Da, L5 — I5<br>Efr. L6 — K7<br>Bau, K4 — I4<br>Da. I5 — I8<br>Efr. L3 — K6<br>Bau, K5 — I5<br>Efr. K6 — F10<br>Sh. b. w. \$8. III. | Beiß ift am Suge.  Bau, C7 — E7  Bau, C8 — E8  Spr. C9 — D7  Spr. D7 — F6  Da. B5 — D7  Lfr. B6 — C7  Lfr. C7 — E9  Lfr. H6 + F4  Bau. D9 — E9 |
| 13                                        | lfr. D7 — F5                                                                                                        | Spr. K9 — H10                                                                                                                                                      | Thu. C10— C6                                                                                                                                   |
| 13                                        | 2fr. F5 + H7                                                                                                        | Rö. L4 — L5                                                                                                                                                        | Бф. <b>5.</b> br. <b>Я</b> б. II.<br>Lfr. <b>F4</b> + 17                                                                                       |
|                                           | wie man sich vor<br>Königin hüten m<br>ben König, und<br>telbar Schach ge                                           | e. 9, 10, 11, 12, 13  Doppelschach und  Ufi. Man bede so  öffne keine Linie, au  boten werben kann  e Stellung ber Schust gebedt sind.                             | bem Berluft ber<br>viel wie möglich<br>if welcher unmit-<br>i. — Man ver-                                                                      |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19          | Lfr. H7 + I8<br>Lfr. E1 + I5<br>Sh. b. br. K3.II.<br>Spr. E3 — F5<br>Da. G3 — G3<br>K3. F1 — E1<br>Spr. I1 — G2     | Spr. H10+ I8<br>R5, L5 — L6<br>Bau. L1 — K3<br>Spr. M3 — K5<br>Bau. I10— H10<br>Spr. K5 — I7                                                                       | Efr. 17 — F10<br>Bau, C4 — D4<br>Spr. D5 — F4<br>Bau, C5 — E5<br>Bau, E9 — F9<br>Efr. F10— C7                                                  |

Beispiel:Partie Nr. 3.

| Bug-<br>folge<br>M   | Schwarz I.                                                                                | Brann II.                                                    | Weiß III.                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20<br>21<br>22       | Th. K1 — F1<br>Ban. C2 — C3<br>Spr. F5 + E7                                               | Thu. M1 — M2<br>Thu. M2 — L2<br>Thu. L2 — L4                 | Spr. A2 — C5<br>Bau. D4 — E4<br>Lft. C7 — D6<br>Kehler; weil b. Ab.<br>baburch auf b. Linie<br>C7 — F10 blohges<br>ftellt wirb. |
| 23                   | Lfr. I 5 — E 9<br>Sh. d. w. Kd. III.                                                      | Thu. L4 + D6                                                 | .Rô. B4 — B5                                                                                                                    |
| 24<br>25             | Spr. G2 + F4<br>Da. G3 + F4                                                               | Thu. D6 — L4<br>Spr. 18 — G9                                 | Bau. E5 + F4<br>Thu. A1 — A2<br>Fehler; follte ben<br>Lfr. E9 fchlagen.                                                         |
| 26<br>27<br>28       | 2fr. <b>E9</b> — F8<br>Spr. <b>E7</b> + C8<br>Spr. C8 — D6<br>Sch. b. w. <b>L</b> i. III. | Spr. G9 + E8<br>Lfr. K7 + G4<br>Lfr. G4 + D7                 | Thu. C6 — C8<br>Spr. C5 — D7<br>K5. B5 — B4                                                                                     |
| <b>29</b>            | Lfr. F8 — E9<br>Ch. d. w. Kd. III.                                                        | 2fr. D7 + B3                                                 | Rô. B4 — C5                                                                                                                     |
| 30                   |                                                                                           | ebie Züge Rr. 23 gfolge kennen zu le                         |                                                                                                                                 |
| 31                   | Spr. <b>E4</b> — G3<br>Sch. d. w. <b>A</b> 8. UI.                                         | Thu. L4 — L3 6d. u. Mt. b. w. Rb. III.                       | Matt.                                                                                                                           |
| 33<br>33             | Bau. D2 — D3<br>Da. F4 — G4<br>Sch. b. br. Kb. II.                                        | 2fr. A2 — C6<br>Rô. L6 — L5                                  | = = =                                                                                                                           |
| 34<br>35<br>36<br>37 | Ro. E1 — D2<br>Thu. F1 — F7<br>Thu. C1 — F1<br>Thu. F7 — F6                               | Bau. K8 — H8<br>Thu. K10— K7<br>Spr. E8 — G7<br>Lfr. C6 — E8 | = = =                                                                                                                           |

### Beispiel Partie Nr. 8.

| Bug=<br>folge<br>M               | Schwarz I.                                                                                                                 | Brann II.                                                                                                    | Weiß III.                                        |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 38<br>39<br>40<br>41             | Thu. F1 — F5<br>2fr. E9 — B4<br>Spr. G3 + H5<br>Da. G4 — H4<br>Scb. b. br. \$3.11.                                         | Thu. L3 — L4<br>Spr. G7 — H5<br>L5r. E8 + H5<br>R5. L5 — K8                                                  |                                                  |  |
| 42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47 | 2fr. B4 — E3 2fr. E3 — H6 Da. H4 — G5 2fr. H6 + 17 Thu. F6 — G6 Thu. F5 — F7 Thu. G6 — K6                                  | 2fr. H5 — I6<br>2fr. I6 — G8<br>Thu. L4 — L5<br>Thu. K7 + I7<br>2fr. G8 — H7<br>2fr. H7 — L3<br>Thu. L5 — K7 |                                                  |  |
| 49<br>50                         | Sch. d. dr. A8. II.<br>Da. G5 + I7<br>Sch. d. dr. A8. II.<br>Da. I7 + K7<br>Sch. d. dr. A8. II.                            | R5. K8 — K9 R5. K9 — I10                                                                                     | R5. C4 — D5<br>R5. D5 — C5                       |  |
| 51<br>52<br>53<br>54<br>55       | Thu. F7 — F5<br>Sch. u. Mt. b. w.<br>Rb. III.<br>Thu. F5 — I5<br>Da. K7 + H7<br>Thu. K6 — G6<br>Da. H7 — I8<br>Da. I8 + I9 | 2fr. L3 — G8 2fr. G8 — H7 R5. I10— H9 R5. H9 — I10 Bau. H10— G10 Watt.                                       | — . Matt.  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |  |
| 36                               | Da. 18 + 19<br>Schachmatt Beibe.                                                                                           | Watt.                                                                                                        | Watt,                                            |  |

# Beispiel Partie Nr. 4.

|       | Suge.        |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 2 3 | Bau. F2 — F4 | Bau, K7 — H7 | Bau. C6 — E6 |
|       | Bau. G2 — G4 | Bau, K5 — I5 | Lfr. B3 — C6 |
|       | Bau. H2 — H3 | Bau, K8 — I8 | Bau. C7 — D7 |

#### Beispiel: Partie Nr. 4.

| Bug:<br>folge                                            | Schwarz I.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Braun II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weiß III.                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>13<br>14<br>15 | Bau.     E3       Spr.     D1     — F3       Bau.     K3     — K3       Spr.     I1     — G3       Bau.     G4     — G5       Spr.     F3     — G4       Spr.     G4     — E5       Spr.     E5     — G4       Bau.     E3     — E4       Dau.     E3     — E4       Spr.     G2     — I1 | Bau.     K6     —     H6       L8     —     H8     —     H8       Epr.     M2     —     K5       L6     —     K6     —     H10       Bau.     H6     —     C6       Da.     L5     —     K6       Da.     K6     —     P6       Epr.     H10     —     G8       Epr.     K5     —     H4       Bau.     I10     —     H10       25     K7     —     L2 | 2fr. C6 — D5 2fr. B6 — D6 2fr. B6 — D6 2fr. B0 — E9* 2fr. D10 — F1 2fr. B5 — C7 2fr. B5 — C7 2fr. D6 — F8 2fr. D5 — C6 2fr. C9 — E10 2fr. D5 |
| 16<br>17                                                 | Lfr. H1 — F3<br>Spr. G4 + I5<br>Sp. d. dr. K5. II.                                                                                                                                                                                                                                        | 2fr. K7 — L6<br>Da. 16 — 17<br>Bau. K4 + 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spr. A2 — C5<br>Bau. D5 + <b>E4</b>                                                                                                          |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>23<br>23<br>24<br>25             | 2fr. F3 + L6<br>2fr. L6 — G4<br>Spr. I7 — G3<br>Bau. G5 + F6<br>Thu. K1 — I1<br>Da. F3 — E2<br>2fr. E1 + H4<br>Thu. I1 — I6<br>Sc. b, br. \$8. II.                                                                                                                                        | Thu. M1 — M2<br>Thu. M2 — K4<br>Spt. H4 + I2<br>Spt. I2 — H4<br>Lft. H8 + F6<br>Thu. K4 — K5<br>Da. I7 — K8                                                                                                                                                                                                                                            | Da. D8 — E8 Spr. E10— D8 Bau. E6 — F6 Spr. D8 — F9 Lfr. F8 + I5 Lfr. I5 + L1 Lfr. L1 — H6 Spr. F9 — G7                                       |
| 26<br>27                                                 | 2fr. H4 + K6<br>Thu. I6 + I8                                                                                                                                                                                                                                                              | Thu. K10— K6 Rō, L4 — L3 um bas Matt von bem Thurme I8 — L6 zu vermeiben. Beffer wäre der Lug Thu. K6 — K8.                                                                                                                                                                                                                                            | Spr. G7 + I8<br>Da. E8 — G10                                                                                                                 |
| <b>3</b> 8                                               | Thu. IS — L6<br>Sch. d. br. Kd. II.                                                                                                                                                                                                                                                       | Thu. K6 — L4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2fr. H6 — L1                                                                                                                                 |

<sup>\*)</sup> Man betrachte und prufe jest bie Aufftellung ber brei hecre, welche feilformig, im Triangel vorrucken.

### Beifpiel Partie Dr. 4.

| Bug:<br>folge<br>M         | Schwarz I.                                                                                                   | Brann II.                   | Weiß III.                                                                                    |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 29                         | Thu. L6 + L4 Sch. n. Mt. d. dr. Kd. II.                                                                      | Matt.                       | Bau, C8 — D8                                                                                 |  |  |
| 30<br>31                   | Bau. D3 + E4<br>Rö. F1 — G1<br>Um bas Doppelschach<br>auf G3 zu verhüten.                                    | = = =                       | Spr. C5 + E4<br>2fr. C6 — D5                                                                 |  |  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36 | Da. E2 — D3 Thu. C1 — E1 Da. D3 — G3 Bau. F4 — F5 Da. G3 — D6 G4. b. w. K5. III.                             |                             | Bau. D7 — E7       Spr. E4 — C5       Bau. C3 — D3       Spr. C5 — D7       2fr. D5 — C6     |  |  |
| 37<br>38<br>39<br>40       | Da. D6 + A1 Thu. E1 — C1 Lift. G4 — K7 Da. A1 — B3 G6. b. w. Ri. III.                                        |                             | Spr. D7 — E5<br>Da. G10— D7<br>Lfr. C6 — D5<br>Da. D7 — B3                                   |  |  |
| 41                         | Da. B <b>2</b> + D <b>4</b><br>S <b>4</b> , b. w. <b>R</b> 5. III.                                           |                             | Thu. C10— C5                                                                                 |  |  |
| 48<br>44<br>45<br>46<br>47 | Da. D4 + E5<br>Da. E5 — D4<br>Bau. C3 + D3<br>Left. K7 — G10<br>Thu. C1 + C5<br>Thu. C5 + D5<br>Sh. R5. III. |                             | 2fr. D5 + G3<br>2fr. G3 - D5<br>2gau. E7 - F7<br>Da. B3 + G10<br>2fr. L1 - F8<br>R5. B4 - B5 |  |  |
| 48                         | Thu. D5 — D7                                                                                                 |                             | Яб. В5 — В6                                                                                  |  |  |
| 49                         | Da. D4 — F4<br>Sci. b. w. Kö. III.                                                                           |                             | £6, B6 — C8                                                                                  |  |  |
| 50<br>51<br>58             | Thu. D7 — D4 Thu. L4 — L6 Bau. F5 + G6                                                                       | Rô. L3 — K6<br>Spr. G8 — H6 | Da. G10— B3<br>Da. B3 — B4<br>Bau. F7 + G6                                                   |  |  |

Beispiel: Partie Rr. 4.

| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E. d. b. w. Kb. III.  Thu. L6 — L2 Rb. k6 — L4 Bau. G6 Da. F4 — F7 E. d. b. w. Kb. III.  Ta. F7 — D7 E. d. b. w. Kb. III.  Rd. C7 — C10 E. d. u. Mt. b. w. Kb. III.  Da. D7 — D4 C1 Thu. L2 — L4 C2 Thu. L4 — D6 Da. D4 — I4 C2 Thu. L4 — D6 C3 Da. D4 — I4 C4 Bb. br. Kb. II.  Rd. K7 — I7 C4 Bb. br. Kb. II.  Rd. K7 — I7 C5 Thu. D6 — D7 Da. L4 — H9 C6 Thu. D6 — D7 Da. L4 — H9 C6 Thu. D6 — D7 C6 Thu. D7 — D6 C6 Thu. D7 — D7 C7 — Thu. D7 C7 — | _ C7  |
| 56       Da. F4 — F7       Bau. H10— G10       Bau. D8         57       Sch. b. w. R5. III.       Bau. I9 — H9       R5. D9         56, b. w. R5. III.       Bau. I9 — H9       R5. D9         58       Thu. C7 — C10       R5. K6 — I7       Mait         59       Da. D7 — D4       Thu. B3 — B5       — —         60       Thu. L3 — L4       Epr. H6 — G8       — —         61       Thu. L4 — D6       Bau. H9 — G9       — —         62       Da. D4 — I4       R5. I7 — K7       — —         63       Da. I4 — L4       R5. K7 — I7       — —         64       R5. G1 — H2       R5. K7 — I7       — —         65       R6. H3 — G3       Thu. B5 — B2       — —         66       Thu. D6 — D7       Epr. G8 — H6       — —         67       Da. L4 — H9       R5. K8 — I7       — —         68       Da. H9 — I10       R5. K6 — K5       — —         69       Thu. D7 — D6       R5. K6 — K5       — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — D9  |
| 57 Da. F7 — D7 Bau. I9 — H9 Kō. D9  56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + H7  |
| 58       Sh. b. w. Rb. 111.       Rd. C7 — C10       Rd. K6 — 17       Matter Science         59       Da. D7 — D4       Thu. B3 — B5       —         60       Thu. L3 — L4       Spr. H6 — G8       —         61       Thu. L4 — D6       Bau. H9 — G9       —         63       Da. D4 — 14       Rd. 17 — K7       —         63       Da. 14 — L4       Rd. K7 — 17       —         64       Rd. G1 — H2       Rd. K7 — 17       —         65       Rd. H3 — G3       Thu. B5 — B2       —         66       Thu. D6 — D7       Spr. G8 — H6       —         67       Da. L4 — H9       Rd. K8 — 17       —         68       Da. H9 — 110       Rd. K8 — 17       —         69       br. Rd. II.       Rd. K6 — K5       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E8    |
| 59 Da. D7 — D4 Thu. B3 — B5 — — 60 Thu. L3 — L4 Epr. H6 — G8 — — 61 Thu. L4 — D6 Da. D4 — I4 Eqb. b. br. R5. II.  63 Da. 14 — L4 R5. K7 — I7 — — Eqb. b. br. R5. II.  64 R5. G1 — H2 R5. I7 — K8 — — 65 R5. H2 — G3 Thu. B5 — B2 — — 66 Thu. D6 — D7 Epr. G8 — H6 — — 67 Da. L4 — H9 R5. K8 — I7 — — 68 Da. H9 — I10 R5. I7 — K6 — — 65 b. br. R5. II.  69 Thu. D7 — D6 R5. K6 — K5 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — E10 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 67   Da. L4 — H9   Rc. K8 — 17   — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     |
| 68 Da. H9 — I 10 R5. I7 — K6 — — —<br>E.h. b. br. R5. II.<br>2hu. D7 — D6 R5. K6 — K5 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     |
| <b>E.h.</b> d. dr. Kö. II. <b>2.hu.</b> D7 — D6 Kö. K6 — K5 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 70   Da. 110- 19   2fr. G5 - 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| 71   Da. 19 — K8   K5 — L3   — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |
| 72   Xa. K8 + H6   Kö. L3 — M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 73   Ta. H6 — 17   Kô. M2 — L1   — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     |

Beispiel:Partie Nr. 4.

| Zug-<br>folge | Schwarz I.                    | Brann II.    | Weiß III. |  |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------|--|
| 74            | Da. 17 + 13                   | Thu. B2 — K4 | — Matt. — |  |
| 75            | Thu. D6 — D5                  | Bau. G9 — F9 |           |  |
| 76            | Bau. H3 — H4                  | Thu. K4 — K7 |           |  |
| 77            | Ró. G3 — H3                   | Thu. K7 - K4 |           |  |
| 78            | Rô. H3 - I3                   | Thu, K4 - K7 |           |  |
| 79            | Bau, K3 - K4                  | Ro. L1 - M2  |           |  |
|               | Sc. b. br. Rb. II.            |              |           |  |
| 80            | Rö. 12 — K2                   | Thu. K7 - L5 |           |  |
| 81            | Bau. K4 — K5                  | Thu. L5 — L6 |           |  |
| 83            | Bau. K5 - K6                  | 2bu L6 — L4  |           |  |
| 83            | Da. 13 - K4                   | Thu. L4 — L3 |           |  |
|               | Sd. b. br. Rd. II.            | 1.04         |           |  |
| 84            | Da. K4 - 15                   | Thu. L2 - L4 |           |  |
| 85            | Řő. K3 — K3                   | Thu. L4 — L3 |           |  |
| 86            | Da. 15 — H6                   | Rô. M8 — M1  |           |  |
| 87            | Da. H6 — 16                   | Rô. M1 - M3  |           |  |
| 88            | Da. 16 + L3                   | Matt.        | Matt.     |  |
|               | Sch. n. Mt. d. br.<br>Kö. II. |              |           |  |

Diese vier vollständigen Partieen werden genügen, um einen Begriff von dem gewöhnlichen Gange einer Dreischachpartie und den dabei am häufigsten vorfommenden, wichtigsten Fällen zu geben. Wir gehen baher zu ben verschiedenen Endspielen über.

Enbspiel Rr, 1. Mit ber Dame allein.

| Bug=<br>folge<br>NF       | Schwarz I.                                      | Braun II.                                                    | Weiß IIF. Aufstellung:                    |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Schwz.<br>ift am<br>Buge. | Aufftellung:<br>König auf C&,<br>Dame auf C&.   | Aufftellung:<br>König auf H2.                                |                                           |  |
| 1                         | Da. C3 — D3<br>Sch. d. w. Kö. III.              | £5. H2 — I2                                                  | Ri. E2 — F2                               |  |
| 2<br>3<br>4               | Rö. C4 — D4<br>Da. D3 — E3<br>Rö. D4 — E4       | Rö.     I \$ K2       Rö.     K \$ I \$       Rö.     I 2 K2 | Ri. F2 — G2<br>Ri. G2 — F1<br>Ri. F1 — G2 |  |
| 5                         | Da. E3 — F3<br>Sch. d. w. <b>£</b> 8.111.       | £6. K2 — 12                                                  | \$6. G2 − G1                              |  |
| 6<br>7                    | Яб. Е4 — F4<br>Da. F3 — G3<br>Ch. b. w. Яб. ЦІ. | Rö. 12 — K2<br>Rö. K2 — K1                                   | Rö. G1 — H2<br>Rö. H2 — H1                |  |
| 8<br>9<br>10              | Rö. F4 — F3<br>Rö. F3 — F2<br>Da. G3 — I1       | Rō. K1 — K2<br>Rō. K2 — K1<br>Watt.                          | Patt. —<br>Matt.                          |  |
|                           | Schach und Matt<br>Beiben.                      |                                                              | •                                         |  |

Diefes Matt, welches bie Königin ober ein Thurm baburch gibt, baß fie von eigenen Steinen ungebeckt auf bas Feld zwischen zwet seinbliche Könige zieht, ift bem Dreischachspiel eigenthümlich. Obgleich auffallend, ist es doch ben Regeln und ber Natur bes Schachspiels angemessen; benn ber König barf eine Figur, welche neben einem andern Könige steht, uicht schlagen. Dieses Doppelschachmatt ist auch keines-weges bloß Patt; weil bieses barin besteht, daß ein König nicht im Schach steht und bessenungeachtet

nicht weiter ziehen fann, sone sich ins Schach zu stellen. — In vorstehendem Falle stehen aber beide Könige wirklich im Schach und find beide Matt, weil sie beide auf kein anderes Feld ziehen können und keiner von beiden Königen die Matt setende Figur schlagen darf, — nach dem Geset: daß die Könige in keinem Falle neben einander ziehen durfen. Dassselbe Matt kann auch mit einem Thurm gegeben wers den, wie das Endspiel Rr. 21 lehrt.

Endfpiel Nr. 2. Mit ber Königin und einem Thurm.

| Bug=<br>folge           | Schwarz I.                    | Braun II.                     | Weiß III.                                                       |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Weiß<br>ift am<br>Buge. | Aufstellung:<br>König auf F1. | Aufstellung:<br>König auf L4. | Aufstellung:<br>König auf B4,<br>Dame auf E7,<br>Thurm auf C10. |
| 1                       |                               |                               | Thu. C10— F10                                                   |
| 2                       | Řő. F1 — G2                   | Rö. L4 K6                     | <b>Sh.</b> d. fdw. Rö. I.<br>Thu. F10— F6                       |
| 3                       | Rõ. <b>G2 — G3</b>            | £8. K6 → K5                   | Sch. d. br. Kö. II.<br>Da. E7 — E5<br>Sch. d. beiben Ki. I      |
| 4                       | Яб. G3 — H3                   | Rö. K5 — K4                   | und 11.<br>Thu. F6 — F4                                         |
| 5                       | Яд. НЗ — G3                   | Rö. K4 K3                     | Sch. b. br. Kö. 11.<br>Da. <b>E5</b> — G5                       |
| 8                       | Яб. GS — H3                   | Rö. KS — L1                   | <b>S1.</b> (d)w. Kö. I.<br>Da. <b>G5</b> — GL                   |

Enbipiel Rr. 2. Mit ber Ronigin und einem Thurm.

| Bug:<br>folge | Schwarz I.   |                    | Braun II. |               | LT.  | Weiß III.                                                 |
|---------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 7             | ₽ŏ.<br>₽ŏ.   | H3 — I2<br>I2 — K2 | Rö.       | L1 —<br>Vatt. | - M1 | Thu. F4 — H4<br>Da. G2 — H2                               |
| . 9           | .Rö.         | K2 — K3            |           | <b>4</b> **** |      | S. d. d. f. d. R. d. l.                                   |
| -             |              |                    | _         |               | _    | Da. H2 — K4<br>Sch. b. schw. K5. I.                       |
| 10            | Rô.          | K3 — I2            | _         | _             |      | Da. K4 — I4<br>  Sch. d. fchw. K5. I.                     |
| 11,           | Rö.          | 13 — K3            | -         | -             |      | Thu. <b>H4</b> — <b>H3</b><br>S. a. Mt. b. br.<br>Kö. II. |
| 18            | <b>.</b> 88. | K2 — K1<br>Matt.   |           | <b>M</b> att. |      | Thu. H3 — K3<br>Schach und Matt<br>Beiden.                |

Endfpiel Dr. 3. Mit ber Dame und einem Laufer.

| Schwz.          | Aufftellung:                       | Aufftellung:                                                         | Aufftellung:                                             |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ift am<br>Buge. | König auf H8.                      | König auf F7.                                                        | König auf E5,<br>Dame auf D6,<br>Laufer auf B3.          |
| 1               | Яб. Н8 — 17                        | Rð. F7 — G7                                                          | Da. <b>D6</b> — <b>F6</b><br>Sch. b. br. <b>R</b> ö. II. |
| 8               | £6. 17 — K8                        | Rö. G7 — H7                                                          | 2fr. B3 - C4                                             |
| 8               | Rô. K8 — L6                        | Rô. H7 — 17                                                          | &fr. C4 — D3                                             |
|                 | Tehler ; follte auf K 9<br>giehen. | Fehler; follte nicht<br>von der Linie weichen<br>und auf I 8 ziehen. |                                                          |

Enbfpiel Rr. 3. Mit ber Dame und einem Laufer.

| Bug:<br>folge<br><b>As</b> | Øģ            | warz I.                 | 28                | rann II.                      | Weiß III.                                                             |
|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4                          | <b>R</b> ô. 1 | L6 — L5                 |                   | Patt.                         | Da. F6 — G7<br>Sc. b. br. K8. II.                                     |
| 5                          | <b>£</b> ō. 1 | L5 — L6                 | £8.               | 17 - 16                       | Da. G7 — H8<br>Sch. b. schw. Kö. I.                                   |
| 6<br>7                     |               | L6 — L5<br>L5 — K7      | Rō.<br>Rō.        | I 6 — I 5<br>I 5 — K4         | Lfr. D3 — G6<br>Da. H8 — I8<br>Sch. b. fchw. Kö. I.                   |
| 8                          |               | 67 — L5<br>Batt.        | Rö.<br>Rö.        | K4 — K5<br>K5 — K4            | Lfr. G6 — H5<br>Da. I8 — I7<br>Sc. b. br. Ki. II.                     |
| 10                         | <b>R</b> ō. 1 | .5 — L4                 | Rõ.               | K4 L1                         | Da. I 7 — K7<br>Sch. d., schw. Kd. I.                                 |
| 11<br>12<br>13             |               | 14 — L3<br>Batt.<br>— — | Kö.<br>Kö.<br>Kö. | L1 — M1<br>M1 — L1<br>L1 — M1 | Rö. E5 — F4<br>Rö. F4 — G3<br>Da. K7 — I6                             |
| 14                         | Rõ. 1         | .s — K4                 | Rō.               | M1 — M2                       | Sch. b. br. Kb. II.<br>Da. I 6 — K6<br>Sch. b. beib. Kb.<br>I unb II. |
| 15                         | Rõ. I         | (4 — 13                 | Rô.               | M2 - M1                       | Da. K6 — I5<br>Sch. b. fch. Kö. I.                                    |
| 16<br>17                   |               | 13 — K2<br>13 — K3      | Rõ.<br>Rõ.        | M1 — M2<br>M3 — M1            | Lifr. H5 - G4<br>Ro. G3 - H3<br>Gleichgültiger Bug.                   |
| 18                         |               | Rait.                   | Rō.               | M1 — M2<br>Matt.              | Da, I 5 — L1<br>Schach und Matt<br>Beiben.                            |

Enbfpiel Rr. 4. Mit ber Königin und einem Springer.

| Bug:<br>folge<br>M      | Schwarz I.                                                                                  | Brann II.                     | Weiß III.                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Weiß<br>ift am<br>Buge. | Aufstellung:<br>König auf D7,<br>Dame auf E8,<br>Springer auf G6.                           | Aufstellung:<br>Rönig auf G9. | Aufstellung:<br>König auf 19.                                |
| 1 2                     | Da. <b>E</b> 8 — <b>F</b> 8<br>Sch. b. br. <b>A</b> 8. II.                                  | Rō. G9 — H9                   | Яд. 19 — К9<br>Яд. К9 — К10                                  |
| 8                       | Da. F8 — G7<br>Sch. d. w. Ki. III.                                                          | Rõ. H9 H10                    | Rõ. K10— K9                                                  |
| 4<br>5<br>6<br>7        | Da. G7 — G8<br>Rō. D7 — E8<br>Rō. E8 — F9<br>Da. G8 — H8                                    | Patt. — — — Matt.             | Rö. K9 — K10<br>Rö. K10 — K9<br>Rö. K9 — K10<br>Rö. K10 — K9 |
| 8                       | U und Schach b. w.<br>Rb. 111.<br>Spr. G6 — F8<br>Da. H8 — K8<br>Schach und Matt<br>Beiden. | <br>Watt.                     | K8. K9 — K10<br>Watt.                                        |

Enbipiel Nr. 5. Mit zwei Thürmen.

| Bug:<br>folge             | Schwarz I.                                                                                           | Brann II.                                                               | Weiß III.                                                                                               |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schwz.<br>ift am<br>Buge. | Auftellung:<br>König auf G7,<br>Thurm auf H1,<br>Thurm auf E10.                                      | Aufftellung:<br>König auf 14.                                           | Aufstellung:<br>König auf K8.                                                                           |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5     | Thu. E10— I10<br>Thu. I10— I6<br>Thu. H1 — H5<br>Kō. G7 — H6<br>Thu. H5 — K5<br>Sch. b. belb. K8, II | Rē. 14 — K3<br>Rē. K3 — K2<br>Rē. K3 — K3<br>Rē. K3 — K3<br>Rē. K3 — L1 | Rô.     K8 — K9       Rô.     K9 — K8       Rô.     K8 — K7       Rô.     K7 — K8       Rô.     K8 — L5 |  |
| . <b>7</b>                | Rd. H6 — I5<br>Thu. I6 — L4<br>Sh. n. Mt. d. w.<br>Rd. III.                                          | Rö. L1 — M1<br>Rö. M1 — M2                                              | Rö. L5 — L6<br>— Matt —                                                                                 |  |
| 6<br>9<br>10              | Rö. I 5 — K4<br>Rö. K4 — K3<br>Thu. K5 — K4<br>Sch. d. dr. Rö. II.                                   | Rö. M2 — M1<br>Rö. M1 — M2<br>Rö. M2 — M1                               |                                                                                                         |  |
| 11                        | Thu. L4 — L1<br>Schach und Matt<br>Beiben.                                                           | Matt.                                                                   | Matt.                                                                                                   |  |

Enbfpiel Rr. 6. Mit einem Thurm und einem Springer.

| Bug=<br>folge<br>M        | Schwarz I.                                                                                                                                                                               | Braun II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weiß III.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ift am<br>Zuge. | Aufftellung:<br>König auf C3,<br>Thurm auf C2,<br>Springer auf E5.                                                                                                                       | Aufstellung:<br>König auf D1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufstellung:<br>König auf H1.                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 1                       | Epr. E5 — G4 Thu. C2 — D2 R5. C3 — D3 Thu. D2 — F2 R5. D3 — E3 R5. E3 — F3 R5. F3 — G3 R5. H3 — I3 R5. H3 — I3 R5. K3 — I3 Thu. F2 — I2 Epr. G4 — E3 Thu. I2 — I1 Ehach und Matt Beiden. | Rō.       D1 — E1         Rō.       E1 — F1         Rō.       F1 — G1         Batt.       Rō.         Rō.       H1 — G1         Batt.       Rō.         Rō.       H1 — G1         Batt.       Rō.         Rō.       G1 — H1         Rō.       G1 — H1         Rō.       G1 — H1         Rō.       G1 — H1         Rō.       G1 — H1 | Rô.     H1     —     I1       Rô.     I1     —     K1       Rô.     K1     —     I1       Rô.     K1     —     I1       Rô.     K1     —     I1       Rô.     K1     —     I1       Rô.     I1     —     K1       Patt.     —     —     —       Watt     —     —     — |

Wenn bie beiben Matt zu fetenben Könige entsfernt von einander, z. B. Einer auf D4 und der ansbere auf K7 stehen, so ift es bei regelrechtem Spiel nicht möglich, mit einem Thurm und Springer beibe Schachmatt ober Patt zu machen. Die Partie ift alssbann unentschieben.

Endfpiel Rr. 7. Mit einer Dame allein gegen zwei Laufer.

|                    |                                                                                                                        | grytte fitter campete      |                                                    |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Bug:<br>folge<br>M | Shwarz I.                                                                                                              | Braun II.                  | Weiß III.                                          |  |
| Weiß               | Aufftellung:                                                                                                           | Aufftellung:               | Aufftellung:                                       |  |
| ift am<br>Zuge.    | Rönig auf I 1,<br>Laufer auf G4,<br>Laufer auf E5.                                                                     | König auf M1.              | König auf K4,<br>Dame auf K8.                      |  |
| 1                  |                                                                                                                        |                            | Da. K8 — C1<br>Sc. d. j. j. dw. Kö. l.             |  |
| 3                  | Ro. 11 — 12 barf nicht auf K2 gie- ben, weil die Dame ihm auf G5 Schach bieten und ben Eft. G4 ober E5 schlagen wurbe. | £8. M1 — M2                | Da. C1 — 17<br>Sch. b. schw. Kö. I.                |  |
| 3                  | Rô. 13 — K1<br>Lfr. G4 — 12                                                                                            | Rõ. M3 — M1<br>Rõ. M1 — M3 | Da. 17 — 14<br>Da. 14 — F1<br>Sch. b. fchw. Kö. I. |  |
| 5                  | Lfr. E5 — I 1<br>Sch. d. br. Kö. II.                                                                                   | Яд. <b>М3</b> — М1         | Da. F1 — F3<br>Shach b. br. K. II.                 |  |
| 6                  | Lfr. I 1 — H2<br>Sh. b. w. Ki. III.                                                                                    | Rô. M1 — M2                | Rö. K4 — K5                                        |  |
| 7                  | Rö. K1 — I1                                                                                                            | Patt.                      | Da. <b>F3 — F1</b><br>Sch. b. schw. <b>Kd. I</b> . |  |
| 8                  | 2fr. 13 — H1                                                                                                           | Rō. M2 — L1                | Da. F1 — I4<br>Sch. d. schw. Kö. I.                |  |
| <b>9</b><br>10     | Lir. H1 — I2<br>Lir. I2 — H1                                                                                           | Rö. L1 — M1<br>Rö. M1 — L1 | Da. I4 — G3<br>Da. G3 — I4<br>Sch. b. fchw. K5. I. |  |
| 11                 | Lfr. H1 — I3                                                                                                           | \$ö. L1 − M1               | Remis.                                             |  |

Es wird nur in höchft feltenen Fallen möglich fein, mit einer Dame allein gegen zwei Laufer, bie

Könige in vorstehende, schlimmste Stellung zu brangen, und selbst dann bleibt diese Partie stets unentsschieden, wenn nicht ein so grober Fehler, als der, vor welchem beim zweiten Zuge hier gewarnt ist, gemacht wird. — Die Lauser mussen immer dicht bei ihrem Könige bleiben, und sich stets bedend vor den König stellen (wie im Zweischach bei diesem Falle geschieht), dann bleibt die Partie remis. Wenn jedoch die Dame noch einen Lauser zur Hilse hat, so kann sie einen der seindlichen Lauser abdrängen oder austauschen und beibe Könige Patt sehen, wenn diese schon auf einer Randlinie stehen. Sind die Könige aber weit aus einander, so bleibt die Partie auch mit der Dame und einem Lauser gegen zwei Lauser, in der Regel unentschieden.

Enbfpiel Nr. 8. Mit einem Thurm und einem Laufer.

| Bug:<br>folge<br>M        | Schwarz I.                                                                                                        | Brann II.                                                                         | Weiß UII.                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ist am<br>Buge. | Auftellung:<br>König auf H3.                                                                                      | Aufstellung:<br>König auf K5.                                                     | Aufftellung:<br>König auf E5,<br>Thurm auf G6,<br>Laufer auf B5. |
| 1<br>2<br>3<br>4          | Rô.     H3     —     H4       Rô.     H4     —     H5       Rô.     H5     —     I5       Rô.     I5     —     I4 | Rô.     K5 — L3       Rô.     L3 — M2       Rô.     M3 — L3       Rô.     L3 — M2 | Efr. B5 — E10<br>R3. E5 — F6<br>R5. F6 — G5<br>Thu. G6 — H6      |

Endfpiel Rr. 8. Mit einem Thurm und einem Laufer.

| Bug:<br>folge<br>M | 8   | divarz I. | æ    | rann II.     | Weiß III.                                              |
|--------------------|-----|-----------|------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 5                  | Rô. | 14 — 15   | Rô.  | M8 — L3      | Thu. <b>H6</b> — I 6<br>Sch. n. Mt. d. schw.<br>Kö. I. |
| 6                  |     | Matt.     | ₽ŏ.  | L3 - M8      | 2ft. E10- H7                                           |
| 6<br>7<br>8        | Rô. | 15 - K4   | Stö. | M\$ - M1     | Rô. G5 - H5                                            |
| 8                  | Rō. | K4 - K5   | Rö.  | M1 - M8      | 8fr. H7 - 18                                           |
| 9                  | Rö. | K5 - K4   | Rô.  | M\$ M1       | 2fr. 18 - L4                                           |
| 10                 | Rö. | K4 - L3   | Rô.  | M1 - L1      | Ro. H5 - H4                                            |
| 11                 |     | Batt.     | ₽ŏ.  | L1 - M1      | Rö. H4 — H5                                            |
| 18                 | Rö. | L3 - K4   | Rã   | M1 - M8      | Thu. 16 — 15                                           |
| 13                 | Rö. | K4 — K3   | Rö.  | M3 - M1      | Thu. 15 — 14                                           |
| 14                 | Rō. | K3 — K2   | l    | Patt.        | Ro. H5 - H4                                            |
| 15                 | Rö. | K2 - K3   | l —  | <u> </u>     | Rô. H4 — H3                                            |
| 16                 | Rð. | K3 — K2   | l —  |              | 2fr. L4 — K5                                           |
|                    |     | •         |      |              | Sch. u. Mt. b. hr.<br>Kö. II.                          |
| 17                 | ₽ð. | K2 - K3   |      | Matt.        | Яб. Н3 — Н2                                            |
| 18                 | Rö. | K3 K2     | _    |              | Thu. 14 — K4                                           |
|                    | -/  | Matt.     |      | <b>N</b> att | Sch. n. Mt. d. schw.<br>Kd. I.                         |

Endfpiel Rr. 9. Mit zwei Laufern und einem Springer.

| Bug=  <br>folge<br>M | Schwarz I.                 | Brann II.                                                        | Weiß III.                  |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Schwz.               | Aufftellung:               | Aufstellung:                                                     | Aufftellung:               |
| ift am Buge.         | König auf H2.              | König auf L 3,<br>2 Laufer auf K5<br>und K6,<br>Springer auf H6. | König auf KS.              |
| 1 8                  | Rõ. H2 — G1<br>Rõ. G1 — H1 | Spr. H6 — G4<br>2fr. K6 — I5                                     | Rö. K2 — L1<br>Rö. L1 — K3 |
| 3                    | яб. H1 — G1                | Sch. b. w. <b>L</b> b. III.<br>Left. K 5 — H 3                   | Яд. КЗ — КЗ                |
| 5                    | Rô. G1 — H1<br>Rô. H1 — G1 | Rô. L3 — K5<br>Lfr. H3 — I4<br>Sch. d. w. Rô, III.               | Rö. K2 — K3<br>Rö. K3 — K2 |
| 6<br>7               | Rò. G1 — H1<br>Rò. H1 — G1 | Rö. K5 — K4<br>Rö. K4 — K3                                       | Rõ. K2 — K1<br>Rõ. K1 — I1 |
| 8<br>9               | Patt.<br>Kö. G1 — H1       | 2fr. 15 — H4<br>2fr. 14 — H3                                     | Rö. I1 — K1<br>Matt.       |
|                      |                            | Sch. u. Mt. b. w.<br>Kö. III.                                    | A: 74 14                   |
| 10                   | Rô. H1 — G1                | Life. H4 — I3<br>Sp. d. shw. Ri. I.                              | \$6. K1 — I1               |
| 11                   | Matt.                      | 2fr. H3 — I4                                                     | Rö. 11 — K1                |
| 12<br>13             | Rõ. G1 — H1<br>Rõ. H1 — G1 | 2fr. I3 — K2<br>2fr. I4 — H3                                     | Patt.<br>Matt.             |
| 13                   | Rö. H1 — G1                | Sch. u. Mt. d. w.                                                | went.                      |
| 14                   | R8. G1 - H1                | 2fr. K2 — I1                                                     |                            |
| 15                   | Rô. H1 — G1                | &fr. I1 — G3                                                     |                            |
| 16                   | Rö. G1 — H1                | Rö. K3 — I3                                                      |                            |
| 17                   | Rô. H1 — G1                | Lfr. G3 — H8<br>Sch. d. schw. Kd. I.                             |                            |
| 18                   | Rö. G1 — H1<br>Matt.       | Spr. G4 — F2<br>Sch. u. Mt. d. schw.<br>Kö. 1.                   | ─ — — —<br>Matt.           |

Enbipiel Rr. 10. Mit einem Bauer, ber gur Dame geben fann.

| Zug:<br>folge              | Schwarz I.                                                                                                     | Brann II.                                                                                                                              | Weiß III.                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ift am<br>Buge.  | Aufftellung:<br>König auf G3,<br>Bauer auf G4.                                                                 | Aufftellung:<br>König auf L4.                                                                                                          | Aufftellung:<br>König auf C7.                                                                                                                          |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Rō, G3 — H4<br>Rō, H4 — G5<br>Rō, G5 — G6<br>Bau, G4 — G5<br>Rō, G6 — H6<br>Bau, G5 — G6<br>Ec. b. w. Rō, 111. | Rô.     L4 — K6       Rô.     K6 — 17       Rô.     17 — H8       Rô.     H8 — G8       Rô.     G8 — H8       Rô.     H8 — 18          | Rô.     C7 — D6       Rô.     D6 — E6       Rô.     E6 — E7       Rô.     E7 — E8       Rô.     E8 — F7       Rô.     F7 — G8                          |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11    | Bau. G6 — G7<br>Rō. H6 — H7<br>Rō. H7 — H8<br>Rō. H8 — G8<br>Rō. G8 — H8<br>Bau. G7 — G8<br>Ec. b, m. Rō. III. | Rô.     18 — 19       Rô.     19 — 110       Rô.     110 — H10       Rô.     H10 — G10       Rô.     G10 — H10       Rô.     H10 — I10 | Rô.     G8     — G9       Rô.     G9     — F9       Rô.     F9     — E9       Rô.     E9     — E8       Rô.     E8     — F9       Rô.     F9     — G10 |
| 13<br>14<br>15<br>16       | Rō. H8 — G7<br>Rō. G7 — H7<br>Rō. H7 — H8<br>Bau, G8 — G9<br>So. b. w. Rō. III.                                | Rõ. I 10— I 9<br>Rõ. I 9 — I 10<br>Rõ. I 10— K 9<br>Rõ. K 9 — K 10                                                                     | Rõ. G10— G9<br>Rõ. G9 — G10<br>Rõ. G10— H10<br>Rõ. H10— G10                                                                                            |
| 17<br>18<br>19<br>20       | Ro. H8 — G8<br>Ro. G8 — H8<br>Ro. H8 — H9<br>Bau. G9 — G10<br>wird jur Dame.                                   | R8. K10— I10<br>R8. I10— K10<br>R8. K10— K9<br>R8. K9— K8                                                                              | #att.<br>Rč. G19— F9<br>Rč. F9— E9<br>Rč. E9— F8                                                                                                       |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | Da. G10— D7 R5. H9— G8 R5. G8— F8 Da. D7— E7 Da. E7— G7 Ccb. beib. R5. II u. III.                              | Rô.       K8 — L6         Rô.       L6 — K8         Rô.       K8 — 18         Rô.       18 — H8         Rô.       H8 — 18              | Rô.     F8 — E9       Rô.     E9 — E10       Rô.     E10 — F10       Rô.     F10 — G10       Rô.     G10 — F10                                         |

Enbiptel Dr. 10. Mit einem Bauer, ber jur Dame geben fann.

| Bug:<br>folge | Schwarz I.                              | Braun II.    | Weiß III.       |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| 26            | .Rå. F8 — E8                            | \$c. 18 — K8 | \$6. F10— E10   |
| 27            | Da. G7 - D7                             | Rö. K8 — L6  | Rö. E10— F10    |
| 28            | Rc. E8 - D9                             | Rö. L6 — K8  | \$6. F10— G9    |
| 29            | Rö. D9 — E9                             | ℜö. K8 — L6  | Rô. G9 - G8     |
| 20            | Da. D7 — E7                             | Rö. L6 — K8  | £8. G8 — H8     |
| 31            | Rô. E9 — F9                             | Rč. K8 — L6  | Яö. Н9 — Н9     |
| 32            | Da. E7 — G7                             | Rč. L6 — K8  | Rö. H9 — H10    |
| 33            | Da. G7 — H7                             | Rö. K8 — L6  | Rö. H10→ I10    |
|               | Sch. d. w. Kö. III.                     |              |                 |
| 34            | .Rö. F9 — G9                            | Rô. L6 - K8  | .Rč. I 10→ K 10 |
| 35            | .Rč. G9 — G8                            | Rö. K8 — L6  | Rö. K10- I10    |
| 36            | £ö. G8 − G7                             | Rô. L6 - K8  | Rö. I 10→ K 10  |
| 37            | Rô. G7 — H6                             | Rö. K8 — L6  | Rö. K10- I10    |
| 38            | Rö. H6 — 16                             | Rö. L6 → K8  | Rö. I 10- K 10  |
| 39            | Rô. 16 - K6                             | ℜ8. K8 — L6  | Rö. K10- 110    |
| 40            | Rö. K6 — L4                             | Rö. L6 — K8  | Rö. 110- K10    |
| 41            | Da. H7 — H8                             | Matt.        | ₿88. K10— I10   |
|               | Sch. b. beib. <b>R</b> b.<br>II u. III. |              |                 |
| 42            | Da. H8 - H7                             | Rö. K8 - L6  | £6. I 10 − I 9  |
| 43            | Rö. L4 - K6                             | Batt.        | Rö. 19 — 110    |
| 44            | Da. H7 — H5                             | \$6. L6 — K8 | £å. I 10− K 10  |
|               | Sch. b. br. Kö. II.                     |              |                 |
| 45            | Da. H5 — H9                             | Ró. K8 — L6  | Batt.           |
| 46            | Da. H9 — K9                             | Matt.        | Matt.           |
|               | Schach n. Matt<br>Beiben.               |              |                 |

Aus biefem Enbspiel geht hervor, daß im Dreisschach ein Bauer zur Dame gehen kann, wenn auch sein König nicht im Stande ift, einen Schritt vor dem Bauer sich bem feindlichen König entgegen zu

### Endfpiel Rr. 19.

Mit einem Bauer, ber gur Dame geben fann.

| Jug=<br>folge<br>M | Schwarz I.                                                                                     | Brann II.                                                                                                                                    | Beiß III.                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | gänglich nöthig<br>bem Bauern au<br>fo kann ihn ber l<br>folge zwingen, fo<br>überzeugen, ftel | n Zweischach in die ist. — Wollte nu f dem letten Felde<br>Rönig des Bauern i<br>ort zu ziehen. — 1<br>len wir die Figur<br>enden Endspiels, | r ein König sich<br>entgegen stellen,<br>boch mit der Zug-<br>im uns davon zu<br>en wie beim 11. |
|                    | König auf H8,<br>Bauer auf G7.                                                                 | Rönig auf H19.                                                                                                                               | Rönig auf F9.                                                                                    |
| 1                  | Bau. G7 — G8<br>Sch. d. w. Ki. III.                                                            | Sč. H10 I 10                                                                                                                                 | £ö. F9 — G10                                                                                     |
| 2                  | Rô. H8 - G7                                                                                    | Rö. I 10- K9                                                                                                                                 | Ri. G10- G9                                                                                      |
| 3                  | Rö. G7 — H7                                                                                    | Rö. K9 - L6                                                                                                                                  | Rô. G9 - G10                                                                                     |
| 4                  | Яö. H7 — H8                                                                                    | Rö. L6 - L5                                                                                                                                  | Rö. G10- H10                                                                                     |
| 5                  | Bau. G8 — G9<br>Sch. d. w. <b>R</b> 5. III.                                                    | Ro. L5 - L4                                                                                                                                  | ₹8. H10— G10                                                                                     |
| 6                  | Rô. H8 - G8                                                                                    | Rộ. L4 L3                                                                                                                                    | Batt.                                                                                            |
|                    | 26. G8 — H8                                                                                    | Rö. L3 - L8                                                                                                                                  | 85. G10— F9                                                                                      |
| 7 8                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                  |

Enbipiel Rr. 11. Rit zwei Laufern.

| Jug:<br>folge<br>M         | Schwarz I.                                                                                                                             | Brann II.                     | Weiß III.                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ift am<br>Buge.  | Aufstellung:<br>Rönig auf K4.<br>8 Laufer auf G4<br>und G5.                                                                            | Aufftellung:<br>König auf H2. | Aufftellung: Sönig auf F1.                                                 |
| 1<br>3<br>4<br>,<br>5<br>6 | 2ft. G5 — H4<br>R6. K4 — 14<br>R6. 14 — 13<br>2ft. G4 — F3<br>C6. b. bt. R5. II.<br>2ft. F3 — G4<br>8ft. H4 — G3<br>C6. b. bt. R5. II. | Rő. H3 — 11                   | Rö. F1 — G2<br>Rö. G3 — F1<br>Patt.<br>Rö. F1 — G1<br>Rö. G1 — F1<br>Patt. |
| 7                          | Lir. G4 — P3<br>Schach und Matt b.<br>br. K5. II und Patt<br>b. w. K5. III.                                                            | Matt.                         | — Patt. —                                                                  |

Man versuche dieses Endspiel ohne Buch auszuführen. Mit zwei Laufern kann man die beiden Könige in jeder Stellung auf eine Randslinie drängen und sie dort Matt und Batt seten. — Sie Beide bloß Patt zu seten, ift leicht, aber es erfordert eine strenge Berechnung der Zugfolge, um den Einen Matt und den Andern Patt zu seten. — Um sich davon zu überzeugen, ziehe man im vorsteshenden Endspiele den ersten Zug: schw. Lfr. G5 — F4, dann zieht der br. Kö. II H2 — H1 und der w. Kö. III F1 — F2, und versuche den Einen

Matt und ben andern Patt zu fegen. Man wird finben, daß bies nur nach vielen Zügen möglich ift, und erkennen, daß man keinen Zug versaumen barf, um ben Gegnern die Lauferlinien abzuschneiben.

Endfpiel Rr. 12. Mit zwei Springern und einem Laufer.

| Jug-<br>folge   | Schwarz I.    | Braun II.      | Weiß III.                                                    |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Beiß.           | Aufftellung:  | Aufftellung:   | Aufftellung:                                                 |
| ift am<br>Zuge. | König auf C8. | König auf A 3. | König auf C4,<br>Springer auf E9<br>u. F8,<br>Laufer auf F7. |
| 1               |               | ·              | Spr. F8 - E10                                                |
| 2               | .Rô. C8 — B6  | Rö. A3 - A1    | 8ft. F7 — E6                                                 |
| 3               | Stö. B6 — C7  | Rö. A1 — A8    | Svr. E9 - F7                                                 |
| 4               | Rô. C7 — B6   | Ro. A2 - A1    | Spr. F7 - D6                                                 |
| 5               | Rô. B6 — C7   | Rö. A1 - A8    | Rö. C4 — C5                                                  |
| 6               | Rô. C7 — B6   | Rö. A2 - A1    | Spr. D6 — B3                                                 |
|                 |               |                | Sch. d. br. Kd. II.                                          |
| 7               | Rô. B6 — B5   | Rö. A1 - A2    | Rô. C5 — C4                                                  |
| 8               | Rö. B5 - B6   | Batt.          | Lfr. E6 - D7                                                 |
| 9               | Ro. B6 — B5   |                | Efr. D7 - E8                                                 |
| 10              | Rö. B5 - C8   |                | Rô. C4 - D2                                                  |
| 11              | Rõ. C8 - B5   | Rö. A2 — B2    | Lfr. E8 — D9                                                 |
|                 |               |                | Sch. d. fcm. Ri. I.                                          |
| 12              | Sc. B5 — B4   | Rô. B2 - A2    | Rô. D3 - C4                                                  |
| 13              | Rö. B4 — C6   | Batt.          | 2fr. D9 - C8                                                 |
| 14              | \$c. C6 - B4  |                | Spr. E10- C9                                                 |
| 15              | \$6. B4 — C6  | Batt.          | Efr. C8 - E6                                                 |
| 16              | Ro. C6 - B4   |                | Rö. C4 — D4                                                  |

Entipiel Rr. 12. Mit zwei Springern und einem Laufer.

| Bug:<br>folge | Schwarz I.                 | Brann II.                           | Weiß III.                                                                      |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 17            | Яб. В4 — С6                | \$6. A3 — B3                        | Lfr. E6 — D5<br>Sch. d. schw. K8. L                                            |
| 18            | \$6. C6 — B4               | Sē. B2 — A2                         | Spr. C9 — D7<br>Sp. n. Mr. d. sp.<br>L. L                                      |
| 19<br>20      | — Ratt —<br>— — —<br>Matt. | Rõ. AS — B3<br>Rõ. BS — AS<br>Patt. | Rå. D4 — D3<br>Rå. D3 — Ç4<br>Bt. d. br. K8. II n<br>Sh. Mt. ber shw<br>Rš. li |

Man vergleiche hiermit die Springer-Endspiele Rr. 19 und 20.

### Endspiel Nr. 13.

Dit einem Springer und einem gaufer.

| Praun ift am Juge. | Aufftellung:<br>König auf M1. | Aufftellung:<br>König auf K3,<br>Laufer auf 15,<br>Springer auf H8. | Aufstellung:<br>König auf L4. |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 3                | Patt.                         | Rö. K3 — I4<br>Spr. H8 — I6<br>Sch. d. w. Rö. III.                  | Rō. L4 — L3<br>Rō. L8 — L4    |

Enbfriel Re. 18. Rit einem Springer und einem Laufer.

| Jug=        | Sibwarz I.                                         | Branu II. | Weiß III.                      |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 3<br>4<br>5 | Rō. M1 — M1<br>Rō. M2 — L1<br>Rō. L2 — M1<br>Patt. |           | <b>第att.</b><br>— — —<br>Patt. |

Es ift nur in höchst feltenen Fällen möglich mit 1 Laufer und 1 Springer beibe Rönige Patt zu sehen. Sobald die zwei Könige auf zwei verschiedenen Linien stehen, ift es, bei richtigen Gegenspiel nicht möglich Beibe, mit nur 1 Laufer und 1 Springer Patt zu sehen. Die Partie ift in solchen Fällen unentschieden.

Endspiel Nr. 14. Mit einem Thurm.

| Bug:<br>foine                   | Schwarz I.                                                                                                                                                                                                | Braun II.                                                                                                                                             | Weiß III.                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ift am<br>Buge.       | Aufstellung:<br>König auf G1.                                                                                                                                                                             | Aufstellung:<br>König auf K2.                                                                                                                         | Aufftellung:<br>König auf FL<br>Thurm auf F3.                                                                                   |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Rō.       G1 — G2         Rō.       G2 — G1         Rō.       G1 — G2         Rō.       G2 — G1         Rō.       G1 — H1         Rō.       H1 — H2         Rō.       H2 — H1         \$att.       \$att. | Rō.     K2     I3       Rō.     I3     K3       Rō.     K3     I3       Rō.     I3     K3       Rō.     K3     K1       Rō.     K3     K1       Patt. | Rō. F4 — E3 Rō. E3 — E3 Thu. F3 — M1 Thu. M1 — G3 Ed. b.fchw. Rō. I. Rō. E2 — F3 Rō. F2 — F3 Thu. G3 — G3 Hatt b. Rō. I. u. II. |

Wenn die beiden Könige auf entfernten Linien stehen, 3. B. auf F2 und C7, so ist es mit einem Thurm, gegen richtiges Spiel, nicht möglich, beide seindliche Könige auf eine der Randlinien zu drängen und sie dort Patt zu sehen; die Partie ist alsbann unentschieden.

Endfpiel Rr. 15. Mit zwei Bauern.

| Zug:<br>folge<br>No                                                                        | Shwarz I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beaun II.                                                                                                                                                                                        | <b>Weiß 111.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwz. ist am Buge.                                                                        | Aufstellung:<br>Kömig auf G3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufftellung:<br>König auf K6,<br>Bauern auf I6<br>und H7.                                                                                                                                        | Aufftellung:<br>König auf E7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , 1<br>2<br>3                                                                              | Rö. G3 — H4<br>Rö. H4 — 15<br>Rö. 15 — H5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rö. K6 — 17<br>Bau. I6 — H6<br>Bau. H7 — G7<br>Sch. d. w. K5. III.                                                                                                                               | Rö. E7 — F7<br>Rö. F7 — F6<br>Rö. F6 — E7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5<br>6<br>7                                                                                | Rō. H5 — G6<br>Rō. G6 — F5<br>Rō. F5 — E5<br>Rō. E5 — E6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rö. 17 — 16<br>Rö. 16 — H7<br>Bau. H6 — G6<br>Bau. G7 — F7<br>Gd. d. b. beiten Kb. I                                                                                                             | R6.     E7     E8       R6.     E8     E7       R6.     E7     E8       R6.     E8     F8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23 | Rō.       E6       — F6         Rō.       F6       — E5         Rō.       E5       — D6         Rō.       D7       — E7         Rō.       E7       — D6         Rō.       D6       — D7         Rō.       C6       — C7         Rō.       C7       — C6         Rō.       C6       — D7         Rō.       C6       — C7         Rō.       C6       — C7         Rō.       C7       — B5         Rō.       B4       — B5 | u. III.  Rō. H7 — H6 Rō. H6 — G5 Rō. G5 — F5 Rō. F5 — E5 Rō. F5 — F6 Bau, F7 — E7 Rō. F6 — E6 Bau, G6 — F6 Rō. E5 — F5 Rō. E5 — F5 Rō. E6 — E5 Rō. E5 — E6 Bau, E7 — D7 Rō. E6 — D6 Bau, F6 — E6 | \$\mathcal{K}\text{0}\$.       \$\mathcal{F}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.        \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$.       \$\mathcal{G}\text{0}\$. |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | Яо. D8, —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Endfpiel Per. 15. Mit zwei Bauern.

| Bug:<br>folge<br>M | Schwarz L.  | Braun II.                                   | Weiß III.                                                                                                  |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |             |                                             | muß ber fcm. Kö. I<br>von B 5 — C8 ziehen,<br>woburch ber Bau. C7<br>fcon im zweit. Juge<br>zur Dame geht. |
| 24                 | — Вatt. —   | Rô. D6 — D7                                 | Rô. C9 — D9                                                                                                |
| 25                 |             | Bau. E6 — D6                                | R8. D9 — C9                                                                                                |
| 26                 |             | Bau. D6 — C6                                | Rö. C9 — D9                                                                                                |
| •                  |             | <b>Co.</b> n. Mt. d. som.<br><b>L</b> ö. 1. |                                                                                                            |
| 27                 | · Mait.     | C6 - B4                                     | ₹ö. D9 — C9                                                                                                |
|                    |             | wirb gur Dame.                              | •                                                                                                          |
| 28                 | <u> </u>    | Da. B4 — G6                                 | Rö. C9 - D10                                                                                               |
| 29                 | Batt.       | Rö. D7 — D6                                 | Rö. D10- C9                                                                                                |
| 30                 |             | Da. G6 - G9                                 | Rö. C9 — C10                                                                                               |
|                    |             | Sd. b. w. Ro. III.                          |                                                                                                            |
| 31                 | ₹8. B5 — C8 | .Rö. D6 — C6                                | .₹å. C10- D10                                                                                              |
| 32                 | Rc. C8 — D8 | Bau. C7 — B5                                | £6. D10— €10                                                                                               |
|                    |             | wird jum Thurm.                             |                                                                                                            |
| 33                 | £ö. D8 → C8 | Da. G9 - F8                                 | Ro. E10- D10                                                                                               |
|                    |             | Sch. b. fcw. Kö. l.                         |                                                                                                            |
| 34                 | Matt.       | Thu. B5 — E7                                | .Rő. D10- C10                                                                                              |
| 35                 | Matt.       | Thu. E7 - E10                               | Matt.                                                                                                      |
|                    |             | Cd. n. Mt. b. w.<br>Kd. 111.                |                                                                                                            |
|                    | ١           |                                             | ,                                                                                                          |
|                    |             | .                                           |                                                                                                            |

# Endfpiel Rr. 16. Mit Thürmen.

| Zug:<br>folge                    | Sipoarz I.                                                                                                                    | Braun II.                                                                                                                                     | Weiß III.                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Shpz.<br>ift am<br>Zuge.         | Auftellung:<br>König auf G1,<br>Lhurme auf I1<br>und F1,<br>Bauer auf G3.                                                     | Auftellung:<br>Rönig auf L.6,<br>EDhurme auf K.10<br>und H8,<br>Bauer auf I 10.                                                               | Aufstellung:<br>Rönig auf C6,<br>2 Thurme auf B3<br>u. D6,<br>Bauer auf D7. |
| 1                                | Thu. II — HI Rō. GI — G: Thu. HI — H4 Rō. G: — H3 Thu. FI — F4 Rō. H3 — G4 Rō. G4 — F3 Bau. G3 — G4 Bau. G4 — G5 Thu. H4 — H6 | Thn. K10— K8 R5. L6— K9 R5. K9— I9 R5. I9— H9 Bau. I10— H10 R5. H9— G9 Thu. H8— G8 Bau. H10— G10 Bau. G10— F10 Thu. G8— E8 Ec. b. w. R5. III. | Ro. D6 — E6<br>Thu. D5 — F5<br>Thu. F5 — E5                                 |
| 11<br>12                         | 25. F3 — G4<br>28au. G5 + F6                                                                                                  | Thu. E8 — D8 Sch. b. w. Kö. III. Thu. K8 — E8 Sch. u. Mt. b. w. Kö. III.                                                                      | Kč. D6 — E6<br>Matt.                                                        |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Thu. F4 — C4 Thu. C4 — C10 Rô. G4 — G5 Thu. H6 — K6 Thu. K6 — K9 Thu. K9 — C9 Thu. C9 — C7                                    | Bau. F10— E10<br>Bau. E10— D10<br>Thu. E8— E10<br>Kd. G9— F8<br>Thu. E10— E8<br>Thu. E8— E9<br>Thu. D8— E8                                    | ##                                                                          |
| 21<br>21<br>20                   | Rč. G5 — H6<br>Thu. C7 — E7<br>Rč. H6 — 16                                                                                    | Thu. E9 — E10<br>Thu. E10— H10<br>Sch. 6. fdw. Kö. 1.<br>Thu. E8 + E7                                                                         | Thu. E5 — D5<br>Thu. D5 — C5<br>Thu. C5 + C10                               |

# Endfpiel Rr. 16. Mit Thurmen.

| Bug:<br>folge                           | Schwarz I.                                                                                                                                                                      | Braun II.                                                                                                        | Weiß III.                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 23                                      | Bau. F6 + E7<br>Sch. b. br. A3. II.                                                                                                                                             | £6. F8 + F7                                                                                                      | Rő. D6 — D7                                                         |
| 24<br>25<br>26<br>27                    | Bou, E7 — E8<br>Ban, E8 — E9<br>Kō. 16 — H7<br>Ban, E9 + D10<br>wird jur Dame.<br>Sch. d. w. Kö. 111.                                                                           | Thu. H10— E10<br>R8. F7— F8<br>R8. F8— F9<br>Thu. E10— E7<br>Sch. d. schw. R8. I.                                | Rô. D7 — D8<br>Rô. D8 — D9<br>Thu. C10— C6<br>Rô. D9 + D10          |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Fehler gemacht                                                                                                                                                                  | tellung bleibt die P<br>wird, unentschiede<br>unn fein nothwen                                                   | n; denn Thurm                                                       |
| 28                                      | <b>R</b> ö. H7 — H8                                                                                                                                                             | Thu. E7 — E8<br>Sh. d. j. j. k. k. i. i.                                                                         | Thu. C6 — F6<br>Sch. d. br. Kö. II.                                 |
| <b>29</b><br>30                         | 85. H8 — G7<br>85. G7 — F7                                                                                                                                                      | Rö. F9 — G9<br>Thu. E8 — F8<br>Ech. b. schur, Rö l.<br>Behler, woburch die-<br>fer Thurm verloren<br>gehen fann. | Thu. F6 D6<br>Thu. D6 D9<br>Sh. b. br. K5. II.                      |
| 31                                      | ₿6. F7 — G7                                                                                                                                                                     | Яс. G9 — Н10                                                                                                     | Thu. D9 — D7                                                        |
| 32                                      | Ro. 67 + F8<br>Febler; follte nicht<br>fchlagen, bamit bie<br>Bartie remis werbe.                                                                                               | \$6. H10— I9                                                                                                     | £ö. D10 D9                                                          |
| 33<br>34<br>35                          | \$\hat{c}\$.       \$\mathbf{F}8\$ — \$\mathbf{G}8\$         \$\hat{c}\$.       \$\mathbf{G}8\$ — \$\mathbf{H}8\$         \$\hat{c}\$.       \$\mathbf{H}8\$ — \$\mathbf{G}\$\$ | Rô.     19 — K8       Rô.     K8 — L6       Rô.     L6 — K8                                                      | Rő. D9 — E9<br>Thu. D7 — F7<br>Thu. F7 — G7<br>Sch. b. schw. Rö. I. |

Gnbfpiel Rr. 16. Mit Thurmen.

| Zug=<br>folge                                                                                                                     | Schwarz I                | Brann II. | Weiß III,                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36<br>37                                                                                                                          | Rô. G9 — 1<br>Rô. H8 — 1 |           | Ro. E9 — F8<br>Thu. G7 — F7<br>Dies ift ein nothwen-<br>biger Jug, jeber an-<br>bere Jug bürfte bie<br>Bartie remis machen.                                                                                                                                                   |
| 38<br>39                                                                                                                          | Яб. Н9 — I<br>Яб. Н8 — I |           | Kõ. F8 — F9<br>Thu. F7 — H7<br>Sh.d.(dw.Kö.L                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$0<br>\$1<br>\$2<br>\$4<br>\$4<br>\$5<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4 | R.S. H9 — 1              |           | Rō.     F9     — G8       Rō.     G8     — H9       Thu.     H7     — 17       Rō.     H9     — H6       Rō.     H7     — 16       Rō.     16     — K6       Thu.     I7     — I4       Thu.     I4     — 16       Gch.     u.     Mt.     b.       rō.     I.     b.     br. |

**Endfpiel Re. 17.** Mit einem Thurm.

| Bug=<br>folge             | <b>C</b> divary I.                                                                     | Beann II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Micif III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ift am<br>Zuge. | Nafitellung:<br>König auf D3.                                                          | Aufstellung:<br>König auf D5,<br>Thurm auf E6.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufstellung:<br>König auf BS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                         | \$\bar{c}\$.     \$\D\$ =                                                              | Rō.     D5     —     D4       Thu.     E6     —     E5       Rō.     D4     —     C5       Thu.     E5     —     B1       Thu.     E1     —     E4       Rō.     D5     —     D5       Rō.     E5     —     F4       Rō.     F4     —     F4       Rō.     F3     —     F3       Thu.     F4     —     G4       Thu.     G4     —     D4 | Rō.     B3     —     B2       Rō.     B2     —     B1       Rō.     B1     —     A2       Rō.     B1     —     A1       Rō.     B1     —     A1       Rō.     A1     —     B1       Rō.     B1     —     A1       Rō.     B1     —     A1       Rō.     B1     —     A1 |
| 14<br>15<br>16            | Rö. D2 — C3<br>Fehler; follte auf C1<br>zleben.<br>Rö. C2 — C3<br>Rö. C3 — C3<br>Watt. | Eq. d. fcm. R5. I.  R5. F2 — E2  Thu. D4 — E4  Thu. E4 — C4  Sq. u. Mt. d. fcm.  R5. I.                                                                                                                                                                                                                                                  | Patt.  — — — Batt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Statt des sehlerhaften Juges Rr. 14 des schw. Königs I. D2 — C2 verbessere man, daß dieser König von D2 — C1 zieht, und versuche diese Partie eben so wie vorstehend zu endigen.

### Endfpiel Re. 18. Mit Laufern.

| Bug=<br>folge<br>M       | <b>Gd</b> Avarz I.                                                                                                                                                                     | Braun II.                                                                                     | Weiß III.                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Braun<br>ift am<br>Zuge. | Auftellung:<br>König auf I2,<br>2 Laufer auf F3<br>und H4,<br>2 Bauern auf H3<br>und I4.                                                                                               | Aufftellung: Rönig auf L3, 2 Laufer auf H7 und K8, 2 Bauern anf K7 und I6. Bau. 16 — H6       | Aufftellung: Rönig auf D6, 2 Laufer auf F8 und B3, 2 Bauern auf D5 und E6. Life, F8 — G9                                                      |
| 3 4                      | 2fr. H4 — I5<br>R5. I2 — I3<br>2fr. F3 — H1<br>S6. d. d. fr. R5. H.                                                                                                                    | Rō. L3 — L3<br>2fr. H7 — 16<br>Rō. L3 — M1                                                    | Sch. b. be. Kö. II.<br>Lit. B3 — G10<br>Bau. D5 — R5<br>Lit. G10 — R8                                                                         |
| 5<br>6                   | Ri. IS — K4<br>Lit. IS — G3<br>Sch. d. w. Ri. III.                                                                                                                                     | Bau. K7 — 17<br>2fr. 16 — H7                                                                  | Bau, E5 — P5<br>L6. D6 — D7                                                                                                                   |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11  | Ban.     H3     — H4       Ban.     I4     — I5       Efr.     H1     — I8       Ban.     I5     — H6       Efr.     G3     — F4       Efr.     F4     — G5       Scb. b. w. \$85.111. | 8fr. H7 — G8<br>Bau. 17 — H7.<br>2fr. K8 — 19<br>2fr. 19 — K8<br>2fr. K8 — 19<br>Bau. H7 — G7 | Bau.     E6     F6       R6.     D7     E7       2fr.     E8     D7       Bau.     F6     G6       2fr.     G9     F8       R6.     E7     D6 |
| 13<br>14                 | Bau. <b>H6</b> — H7<br>Lfr. 12 — L2<br>Sch. u. Mt. b. br.<br>Kö. 11.                                                                                                                   | Lfr. G8 — <b>E</b> 10<br>Watt                                                                 | Lfr. F8 — G9<br>Bau. G6 + H7                                                                                                                  |
| 15<br>16                 | 2fr. L2 + H7<br>2fr. G5 - K8                                                                                                                                                           |                                                                                               | 2fr. D7 — E8<br>2fr. G9—H16*)                                                                                                                 |

<sup>\*)</sup> Dieser Zug bes weißen Laufers Rr. 16 — G9 — H10 ift ein Berftoß gegen bas Gefet Rr. 13, ben ich hier anführe und ftehen laffe, um zu zeigen, wie man dieses Geset stets beobachten muß. — Dieser weiße Laufer burfte die Linie F10 — M2 jest noch nicht verlassen, und so bas Matt nicht ausheben.

### Endfpiel Rr. 18. Mit Laufern.

| Zug:<br>folge<br>M | Comar; I.                                                                                               | Brann II.                                           | · Weiß III.                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 17                 | Efr. H7 + E 10 Behler gegen bas Ge- fes Rr. 12. weil bie- fer Laufer eben fo ben<br>König hater folagen | Rö. M1 — M2<br>weil er aus bem<br>Shach ziehen muß. | 2fr. H10— E7               |
| 18                 | Lfr. K8 — I7<br>Sch. n. Mt. d. br.<br>K8. II.                                                           | <b>W</b> att.                                       | efr. E7 + H4               |
| 19                 | 2fr. E10- H7                                                                                            | Matt.                                               | Rô. D6 — E6                |
| 20                 | Lft. 17 — G9                                                                                            |                                                     | Lit. H4 — L5               |
| 31                 | Rô. K4 — K5                                                                                             | Rô. M3 — L1                                         | 8fr. L5 + 19               |
| 23                 | 2fr. H7 — G8                                                                                            | Bau. G7 — F7                                        | Rô. E6 — E5                |
|                    | Сф. б. w. Яб. III.                                                                                      | Sch. d. w. <b>L</b> d. III.                         |                            |
| 28                 | efr. G8 — H7                                                                                            | Bau. F7 + E8                                        | Lit. 19 — F6               |
| 34                 | 2ft. G9 — F10                                                                                           | Rö. L1 — K2                                         | Bau. F5 — G5               |
| 25                 | 2fr. H7 — G6                                                                                            | Rö. K2 — 12                                         | Rô. E5 — F4                |
| <b>26</b><br>27    | 2ft. G6 + E8                                                                                            | £6. 18 — H2                                         | 26. F4 — F5                |
| <b>28</b>          | Rö. K5 — 15<br>Rö. 15 — H5                                                                              | Rö. H2 — G3<br>Rö. G3 — F3                          | Rô. F5 — E5<br>Rô. E5 — F5 |
| 29                 | 2fr. E8 — D7                                                                                            | Rö. F3 — F3                                         | 26. F5 — E5                |
| 30                 | ·Gá. d. w. Kö. III.                                                                                     | J.C. F. S. ISS                                      | av. Fo — Ho                |
|                    | Lfr. F10— C7<br>Sch. d. w. Kö. III.                                                                     | £ő. E3 — D3                                         | Rč. E5 — D5                |
| 31                 | &fr. D7 - H3                                                                                            | Rö. D3 — E3                                         | Lir. F6 - E5               |
| 38                 | 2fr. C7 — E9                                                                                            | Rö. E3 — D3                                         | Rö. D5 - D6                |
| 33                 | Lfr. E0 - F8                                                                                            | Rö. D3 — E4                                         | Rö. D6 — C6                |
|                    | S <b>. d. v. L</b> õ. III.                                                                              |                                                     | ,                          |
| 34                 | Rö. H5 + G5                                                                                             | Rö. E4 + E5                                         | Rö. C6 - C7                |
| 35                 | 2ft. F8 — E7                                                                                            | Rö. E5 — D5                                         | Rö. C7 — B6                |
| 36                 | Lfr. H3 — F5                                                                                            | Rö. D5 — D4                                         | Re. B6 — C7                |
| 87                 | Rd. G5 — F4                                                                                             | Rö. D4 — C3                                         | Rö. C7 — B6                |
| 38                 | Rô. F4 — E3                                                                                             | £ô. C3 → B1                                         | Rö. B6 — C7                |
| 39                 | Rô. E3 — D4                                                                                             | Rö. B1 ← A2                                         | Я̀ё. С7 — В6               |

# Endspiel Rr. 18.

Mit Laufern.

| Zug:<br>folge<br>M               | Schwarz I.                                                                                                       | Braun II.                                                                  | Weiß III.                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 40<br>41<br>48<br>43<br>44<br>45 | 2fr. F5 — E6<br>Rō. D4 — C3<br>2fr. E6 — F5<br>Rō. C3 — B1<br>2fr. F5 — E6<br>2fr. E6 — D7<br>Beiben Schachpatt. | Rõ. A3 — B3<br>Rõ. B3 — A3<br>Rõ. A2 — B3<br>Batt.<br>Rõ. B3 — B4<br>Patt. | Rō. B6 — C7<br>Rō. C7 — B6<br>Rō. B6 — C7<br>Rō. C7 — B6<br>Patt.<br>Patt. |
|                                  | letten Zuges La                                                                                                  | ersuche man biese Aufer E6— D6, so<br>Endspiel Rr. 11 nu<br>att wird.      | zu endigen, daß                                                            |

### Endspiel Mr. 19.

Mit Springern.

|                 |                                                                 | ,                                                                |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Beiß            | Aufftellung:                                                    | Mufftellung:                                                     | Mufftellung:                                                    |
| ift am<br>Zuge. | Rönig auf G2,<br>2 Springer auf L4<br>und E3,<br>Laufer auf F3, | Ronig auf K7,<br>2 Springer auf I 5<br>und H8,<br>Laufer auf H7, | Rönig auf C5,<br>2 Springer auf D6<br>und B6,<br>Laufer auf C8, |
|                 | Bauer auf G3.                                                   | Bauer auf I 6.                                                   | Bauer auf D5,                                                   |
| 1<br>2          | Spr. 14 — G5                                                    | 2fr. H7 — G8                                                     | Spr. <b>B6</b> — <b>C6</b><br>Bau. <b>D5</b> — <b>E5</b>        |
| 3               | Rö. G2 — H2                                                     | Rö. K7 — 17                                                      | Spr. C6 - E7                                                    |
| 4               | Rö. H2 — 13                                                     | Lfr. G8 — H7                                                     | Lît. C8 — F                                                     |
| 5               | Rö. 13 — H4                                                     | Spr. I 5 - G6                                                    | Spr. E7 — C6                                                    |
|                 |                                                                 | Sch. d. schw. Kö. I.                                             |                                                                 |
| 6               | Rő. H4 — I4                                                     | Bau. 16 — H6                                                     | Rõ. C5 P4                                                       |
| 7               | Spr. G5 — H3                                                    | Rö. 17 — K6                                                      | &fr. F5 — E4                                                    |
|                 |                                                                 |                                                                  |                                                                 |

### Enbfpiel Rt. 19. Rit Springern.

| — Н5<br>— I3<br>— К\$    | Lîr. H7 — K5<br>Sh. d. shw. Kö. L                  | .Rô. D4 → E3                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| - K#                     |                                                    | 1                                    |
|                          | Epr. G6 — I5                                       | Spr. D6 - F5                         |
| اعرد                     | Spr. H8 — 16                                       | Spr. C6 - D4                         |
| - K3                     | Spr. 15 — G4 Sch. b. beib. Ro. I unb 111.          | .R. E3 - F3                          |
| - 13                     | Spr. G4 + E5                                       | Ró. F3 + G3                          |
| - 14                     | Ro. K6 - 17                                        | Rô. G3 - F4                          |
| ь. <b>Я</b> ё. II<br>II. |                                                    |                                      |
| + H6                     | Spr. <b>E.5</b> — <b>G.6</b><br>Sch. d. w. Kd. WI. | Rő. F4 — E3                          |
| + K5<br>R5. II.          | £6. I 2 → K6                                       | Spr. F5 — G3                         |
| — нз                     | Spr. G6 — I5<br>Sch. d. schw. Kö. I.               | Spr. D4 — F5                         |
| - IS                     | Rő. K6 + K5                                        | Spr. F3 — H1<br>Sch. b. schw. R5. I. |
| IS                       | Spr. I 6 — K4<br>Sch. d. schw. Rö. I.              | Spr. G5 — G3<br>Sc. d. fdw. K8. I.   |
| — Н3                     | Spr. 15 + K3<br>Sch. d. schw. Rd. I.               | Rt. E3 — F3                          |
| it.                      | Spr. K3 — H4                                       | Spr. H1 - K3                         |
| - 13                     | Spr. H4 — 12                                       | Spr. G3 — H1<br>Sp. d. schw. Kö. I.  |
| — нз                     | Spr. 12 — H4                                       | Lfr. E4 — H7<br>Ed. b. br. Kö. U.    |
| - 11                     | GMP KA IR                                          | .Rô. F3 - G3                         |
|                          |                                                    | Spr. K2 — H3                         |
|                          | Spr. K3 — L3                                       | Spr. H1 — F2                         |
|                          | - 11<br>- K1<br>- 18                               | - K1   Spr. H4 - K3                  |

# Endfpiel Rr. 19. Mit Springern.

| Bug=<br>folge                                                  | Schwarz I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brann II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weiß III.                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                                             | Ri. 18 — 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rô. K5 — K6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spr. F <b>2</b> — G4<br>Sp. d. sp. kd. l.                                                                                                                                                                   |
| 27<br>28<br>29                                                 | Rô.     I3 — I2       Rô.     I2 — K2       Rô.     K2 — L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rô. K6 — 17<br>Spr. 16 — L5<br>Spr. L3 — 16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spr. H3 — I3<br>Lfr. H7 — G6<br>Spr. I5 — L4<br>Sch. b. br. <b>R5</b> . II.                                                                                                                                 |
| 30                                                             | \$8. L1 — L3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rô. 17 — K7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spr. G4 — I5<br>Gф. d. beiben Kb. I<br>und II.                                                                                                                                                              |
| 31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42 | Rō.       L3       —       L1         Rō.       L1       —       K3         Rō.       K2       —       I3         Rō.       I3       —       I4         Rō.       I4       —       H4         Rō.       H5       —       G5         Rō.       G5       —       H6         Rō.       G7       —       H6         Rō.       H6       —       G7         Rō.       G7       —       H6 | Rô.     K7 — L6       Spr.     16 — H8       Spr.     L5 — K9       Rô.     L6 — L5       Rô.     L5 — L6       Rô.     L5 — L6       Rô.     L5 — L6       Rô.     L5 — L5 | 2fr. G6 — H7<br>R5. G3 — G4<br>R5. G4 — G5<br>R5. G5 — H6<br>R5. H6 — G7<br>2fr. H7 — I8<br>R6. G7 — G8<br>R6. G8 — H9<br>R5. H9 — I9<br>Spr. I5 — K3<br>Spr. K3 — H4<br>Spr. H4 — K5<br>Ed. b. beib. R5. I |
| 43<br>44                                                       | Rõ. H6 — G7<br>Rõ. G7 — G8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .Kö. L5 — L6<br>Spr. K9 — H10<br>Sch. d. fchwKö. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kö. I9 — K10<br>Spr. K5 — I7<br>Sch. b. beib. Kö.<br>I u. II.                                                                                                                                               |
| 45 .                                                           | Ro. G8 + H8<br>Schler; follte nicht<br>fchlagen; bann bliebe<br>bie Partie unent=<br>fchieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$6. L6 — L5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spr. I <b>7 — K.5</b> *<br>S <b>ch</b> . d. dr. <b>Ai</b> . II.                                                                                                                                             |
| 46                                                             | \$6. H8 — G9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rč. L5 — L6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spr. L4 — 17<br>Sch. d. br. K5. II.                                                                                                                                                                         |

Endfpiel Mr. 19. Mit Springern.

| Zug=<br>folge<br>NF | Schwarz I.                       | Braun II.            | Weiß III.                               |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 47                  | Kö. G9 + H10<br>Derfelbe Fehler. | £ö. L6 — K8          | 2fr. I8 — L4                            |
| 48                  | Яö, H10— G9                      | Patt.                | Rö. K10— I 10                           |
| 49                  | Rö. G9 — F8                      |                      | Spr. 17 — K9                            |
| 50                  | Rö. F8 — E7                      | Rð. K8 — L6          | Rö. I 10- I 9                           |
| 51                  | ℜỏ. <b>E7</b> — F7               | Batt.                | Rö. 19 — 18                             |
| 52                  | Яö. <b>F7</b> — <b>E7</b>        |                      | Spr. K5 - H4                            |
| 53                  | Яö. Е7 — F7                      |                      | 2fr. L4 — H3                            |
| 54                  | Rö. F7 — F6                      | l                    | Spr. K9 — H8                            |
| 55                  | £ö. F6 — G5                      | Rö. L6 — L5          | Spr. H4 — 16<br>Sch. b. b. Kö. I u. 11. |
| 56                  | Rõ. <b>G5 — H5</b><br>Patt.      | Kö. L5 — K6<br>Patt. | Kö. 18 — H7<br>Schachpatt Beibe.        |

Man versuche diese Partie so zu endigen, daß bloß der Eine Patt, der Andere aber Schachmatt wird. Zu diesem Ende verbessere man die zwei sehlerhaften Jüge Nr. 56 Schwarz G5 — H5 und Braun L5 — K6 und manövrire dergestalt, daß die beiden Könige I u. II auf die Randlinie L1 — L6 gedrängt wersen. — Wenn der schwarze König ganz entsernt auf die Linie C gezogen hätte, so blieb die Partie remis. Auch vergleiche man hierüber noch das solgende tleine Endspiel Nr. 20 und versuche dasselbe ohne Buch auszusühren.

Endfpiel Rr. 20. Mit Springern.

| Zug=<br>folge             | Schwarz I.                                                                  | Brann II.                     | Weiß III.                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schwz.<br>ift am<br>Zuge. | Aufftellung:<br>Rönig auf D4,<br>2 Springer auf E8<br>und E9,<br>Laufer E6. | Aufftellung:<br>König auf B6. | Aufstellung:<br>König auf A1. |
| 1                         | Spr. E9 — C10<br>Sch. d. dr. Kd. II.                                        | £6. B6 — B5                   | Rö. A1 — B2                   |
| 2                         | Spr. C10— D8<br>Sch. d. dr. Kd. II.                                         | Rô. B5 — B4                   | .Rô. B\$ —_A\$                |
| 3                         | 2fr. E6 — D5                                                                | Patt.                         | Rõ. A3 — B3                   |
| 4<br>5                    | Spr. <b>D8</b> — <b>E6</b>                                                  |                               | Rô. B\$ A\$                   |
| 5                         | Spr. E6 — C5<br>Sch. d. w. Kö. III.                                         |                               | \$6. A8 — A1                  |
| 6                         | Spr. C5 — D7<br>Sch. d. br. Kö. II.                                         | Rõ. B4 — B3                   | Patt.                         |
| 7                         | Spr. E8 — C7<br>Sch. u. Mf. d. br.<br>Ki. II.                               | — — —<br>Watt.                | Patt.                         |

Endfpiel Rr. 21. Das Matt von einem Thurm zwischen zwei Königen.

| Bug=<br>folge<br>M       | Schwarz I.                                                                                                    | Branu II.                                                                  | Weiß III.                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Braun<br>ist am<br>Buge. | Aufftellung:<br>König auf H5,<br>Lhurme auf I 10<br>und K10.                                                  | Aufftellung:<br>König auf L4.                                              | Aufstellung:<br>König auf L6.                         |
| 1<br>3<br>4<br>5<br>6    | Thu. 110— I4<br>Thu. K10— K7<br>Thu. I4— K4<br>K5. H5— I5<br>Thu. K7— L5<br>Shach unb Watt<br>beiben Königen. | Rð. L4 — L3<br>Batt.<br>Rð. L3 — L4<br>Rð. L4 — L3<br>Rð. L3 — L4<br>Watt. | Rð. L6 — L5<br>Rð. L5 — L6<br>Patt.<br>— — —<br>Watt. |

### Endfpiel Rr. 22. Mit verfchiebenen Figuren.

| ~ · ·                     | Aufftellung:                                                                                                       | Aufftellung:                                                              | Aufftellung:                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ist am<br>Zuge. | Rönig auf I2, Dame auf K2, Thurm auf K1, 2 Laufer auf G2 und H2, 3 Springer auf I3 und G7, 3 Bauern auf H4 und I4. | Rönig auf L4,<br>2 Laufer auf L6<br>und L5,<br>2 Bauern auf 16<br>und I8. | Rönig auf H8,<br>Dame auf E7,<br>Laufer auf I9<br>und H9,<br>Springer auf G9,<br>Bauern auf E6,<br>F4, G5, u. G8. |
| 1                         | Spr. G7 — F9<br>Sch. d. w. K8. III.                                                                                | Lfr. L6 — K9<br>Um ben Bauer zu<br>becken.                                | Яб. Н8 — 17                                                                                                       |

Enbipiel Dr. 22. Mit verschiebenen Figuren.

| Zug:<br>folge<br>M | Simarz I.                                        | Brann II.                           | Weiß III.                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                  | Da. <b>K2</b> K8<br>Sch. d. w. <b>R</b> i. III.  | Bau. 18 + H9                        | Lfr. I9 + K8                                                                                                              |
| 3                  | Bau, 15 — 14<br>Sc. b. br. Kö. II.               | Rö. L4 — L3                         | Da. E7 — E8                                                                                                               |
| 4                  | Spr. 13 — K5<br>Sch. d. belb. K8. II<br>n. III.  | £8. L3 — L2                         | £ŏ. 17 — K7                                                                                                               |
| 5                  | Spr. F9 — H8<br>Sch. d. w. Kö. UI.               | 2fr. L5 — K6                        | Rö. K7 — L4                                                                                                               |
| 6                  | Spr. K5 — I3<br>Sch. d. beid. Kö.<br>II und III. | Rö. L3 — M8                         | Da. ES — 14                                                                                                               |
| 7                  | Lfr. G2 + 14<br>Sch. u. Mt. d. w.<br>Kd. III.    | Lfr. K9 — I8<br>Sch. d. w. Kö. III. | Matt.                                                                                                                     |
| 8                  | Lfr. H2 — I1<br>Sch. d. br. Kö. II.              | Rõ. M3 — M1                         |                                                                                                                           |
| 9                  | Thu. K1 — K3                                     | Matt.                               | Ro. L4 — L5<br>Wirb frei, weil bie<br>Braunen tobt find,<br>folglich ber braune<br>Laufer K6 nicht mehr<br>follagen tann. |
| 10                 | Thu. K3 — L1<br>Sch. u. Mt. d. w.<br>Kd. III.    | Rö. M1 — M2                         | Matt.                                                                                                                     |
| 11                 | Spr. I3 — K5<br>Sch. u. Mt. b. br.<br>Ki. II.    | Watt                                | <b>R</b> att.                                                                                                             |

Eine Dame mit Springer gegen eine Dame mit Thurm.

| Bug:<br>folge<br>M        | Schwarz I.                                                                                                                             | Braun II.                                                                    | Weiß III.                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Schwz.<br>ist am<br>Buge. | Aufftellung:<br>Ronig auf E1,<br>Sepringer auf L3<br>u. 16.                                                                            | Aufftellung:<br>Ronig auf E9,<br>1 Springer auf C8,<br>2 Bauern D8 u.<br>F9. | Aufftellung:<br>König auf F6,<br>1 Laufer auf H3,<br>2 Bauern auf K5<br>und G6. |
| 1<br>8<br>3<br>4<br>5     | Rö. E1 — F2 Rö. F2 — G3 Str. I6 — H8 Rö. G3 — H4 Spr. H8 — F9 Kehler; follte ben Rö- nig auf l 5 ziehen, um bas Belb Kr anzugrei- feu. | Spr. C8 — B4<br>Rō. E9 — D9<br>Bau. F9 — E9<br>Rō. D9 — C9<br>Bau. E9 — D9   | Bau. G6 — H6<br>Lfr. H3 — F5<br>Lfr. F5 — G4<br>Bau. H6 — 16<br>Bau. 16 — K6    |
| ð                         | Spr. L3 — 14                                                                                                                           | Яö. С9 — Вб                                                                  | Bau, K6 — L4<br>wird zur Dame.                                                  |
| 7                         | Spr. F9 + D8                                                                                                                           | Bau. D9 — C9<br>wirb jur Dame.                                               | Da. L4 — L6                                                                     |
| <b>8</b>                  | Spr. I 4 — L3<br>Fehler; follte Spr.<br>D8 — E10 ziehen.                                                                               | Spr. B4 — C8                                                                 | Da. L6 + L3                                                                     |
| 0                         | Rõ. H4 + G4                                                                                                                            | Da. C9 + D8<br>Ech. d. w. <b>Ri.</b> III.                                    | Lfr. <b>F6</b> — <b>G6</b>                                                      |
| 10                        | Rö. G4 — H3                                                                                                                            | Da. D8 — I8<br>Sch. d. w. Kö. III.                                           | Яö. G6 — H6                                                                     |
| 11                        | Яб. НЗ — Н4                                                                                                                            | Da. 18 — K8<br>Sch. b. w. Kö. 111.                                           | Rö. H6 — 16                                                                     |
| 13                        | Яö. <b>Н4</b> — G4                                                                                                                     | Da. K8 — 19<br>Sch. b. w.Rd. III.                                            | Rð. 16 — K6                                                                     |
| 13                        | Rö. G4 — G5                                                                                                                            | Da. 19— H8<br>Sch. d. w R6 111.                                              | Rö. K6 — L4                                                                     |

' Endfpiel Nr. 23. Gine Dame mit Springer gegen eine Dame mit Thurm.

| Zug=<br>folge<br>NE | Schwarz I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Braun II.                                                       | Weiß III.     |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 14                  | Rō. G5 — G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da. H8 — H9<br>Sch. d. w. <b>R</b> d. 111.                      | . Rö. L4 — K6 |  |  |  |
| 15                  | Rö. G4 — G5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da. H9 — H8<br>Sch. d. w. Kö. III.                              | Rô. K6 — L4   |  |  |  |
|                     | Jest ware immerwährendes Schach; benn ber weiße König darf sich von seiner Dame nicht entsernen, weil er sie, sammt dem Bauer, und damit gewiß die Partie verlieren wurde. Die braune Dame muß also nach dem Geseh Rr. 20 von diesem ewigen Schach abstehen, oder die Partie für remis erklaren. Braun steht ab. |                                                                 |               |  |  |  |
| 16                  | Rō. G5 — G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da. <b>H8 — L6</b><br>Sch. b. beib. <b>K</b> ö. I<br>u. III.    | \$5. L4 — K6  |  |  |  |
| 17                  | Rō. G4 — G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da. L6 — K8<br>Sc. d. w. Kö. III.                               | Rð. K6 — 15   |  |  |  |
| 18                  | Ro. G3 — G2<br>Fehler; follte auf H3<br>gieben, um bem weis<br>fen König ben Weg<br>in bie Ece fo lange<br>wie möglich zu spers<br>ren.                                                                                                                                                                          | Da. K8 — F8                                                     | Rõ. 15 — 14   |  |  |  |
| 19                  | Rö. G3 H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da. F8 — F4<br><b>Cd</b> . d. w. <b>K</b> ö. 111.               | Яö. 14 — КЗ   |  |  |  |
| 22                  | <b>R</b> ö. H1 — G2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da. <b>F4</b> — <b>E3</b><br><b>C4</b> . b. w. <b>R</b> 5. III. | Rö. K3 — L2   |  |  |  |
| <b>\$1</b>          | Rõ. G3 — H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сф. б. 16. 36. 111.<br>Да, ЕЗ — F4<br>Сф. б. 16. 18. 111.       | Da. L3 — K4   |  |  |  |

Eine Dame mit Springer gegen eine Dame mit Thurm.

| Bug:<br>folge   | Chwarz I. Brann I          |                                                    | Weiß III.                                                                          |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 22              | 28. H1 — G2                | Da. F4 — C7                                        | Bau, K5 — L3<br>Wird zum Thurm.                                                    |
| 23<br>24        | Rō. G2 — F3<br>Rō. F3 — G2 | Spr. C8 — D6<br>Da. C7 — C3<br>Sch. d. w. Ki. III. | Ro. L2 — K3<br>Da. K4 — I3<br>Behler, weil bie Da.<br>ausgetauscht werben<br>fann. |
| 25              | Rō. G3 — H1                | Da. C3 — K10<br>Sch. b. w. K5. 111.                | Rő. K3 — I4                                                                        |
| 26              | £8. H1 — G2                | Da. K10— D4<br>Sch. d. w. R5. III.                 | Da. IS — H4<br>Derfelbe Fehler.                                                    |
| 87              | Rô. G2 — F1                | Da. D4 — I9<br>Sch. b. w. Kö. III.                 | Thu. L3 — I5                                                                       |
| <b>28</b>       | £8. F1 — G2                | Da. 19 — D9 Sch. d. w. <b>R</b> 5.111.             | Da. H4 — H5                                                                        |
| <b>29</b><br>30 | Rð. G3 — G3<br>Rð. G3 — G3 | Da. D9 — C8<br>Da. C8 — D8<br>Sc. b. w. Rb. III.   | Rd. 14 — 13<br>Da. H5 — H4                                                         |
| 81              | £8. G2 — G1                | Da. D8 — C8                                        | Thu. I 5 — G 5<br>Sch. d. fcw. Kö. I.                                              |
| 82              | Rð. G1 — F1                | Da. C8 — C3<br>Sh. b. w. Ki. III.                  | Thu. G5 — G3                                                                       |
| 83              | £ö. F1 — F2                | Da. C3 — 19<br>Sch. b. w. K5. 111.                 | Яд. I3 — НЗ                                                                        |
| 84              | Rð. F2 — F1                | Da. 19 — K8                                        | Da. <b>H4</b> — F6<br>Sc. d. d. fc. dw. K5. I.                                     |
| 35              | £8. F1 — E1                | Da. K8 — H10<br>Sch. b. w. <b>Ki</b> . III.        | Яб. H3 — G2                                                                        |
| 36              | £8. €1.— E3                | Da. H10— D10                                       | Da. F6 — E6                                                                        |
| 37<br>38        | R5. E2 — D3<br>R5. D3 — D1 | Da. D10— D9<br>Spr. D6 — B5<br>Sch d. schw. Ki. I. | Sch. b. schw. Kö. I.<br>Kö. G2 — F2<br>Thu. G3 — G8<br>Sch. b. br. Kö. II.         |

Endspiel Nr. 23. Eine Dame mit Springer gegen eine Dame mit Thurm.

| Zng:<br>folge<br>M | 8   | dwarz I. | Brann II.                                                                                                              | Weiß III.                                                            |
|--------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 39                 | Rõ. | D1 — C8  | Spr. B5 — D8                                                                                                           | Da. E6 — D6<br>Sch. b. br. Kb. II.                                   |
| 40                 | £ō. | C2 - C1  | Ro. B6 — B5<br>Darf nicht auf C9<br>giehen, weil der weiße<br>Thurm auf G9 giehen<br>und bie Dame schla-<br>gen würde. | Xhu. G8 + D8                                                         |
| 41                 | Rõ. | C1 — C2  | Da. D9 — F7<br>Sch. b. w. Kb. III.                                                                                     | Rô. F2 E3                                                            |
| 48                 | Rð. | C\$ - C1 | Da. F7 — K3<br>Sc. b. w. K5. III.                                                                                      | £8. E3 — E4                                                          |
| 43                 | Rõ. | C1 — C2  | Da, K3 — K9<br>Sch. d. w. K3. III.                                                                                     | Rð. E4 — E5<br>Sc. d. j. j. dw. <b>R</b> ð. l.                       |
| 44                 | £ŏ. | C2 - C1  | Da. K9 — K5<br>Sch. b w. K5, 111.                                                                                      | Rō. E5 E6-                                                           |
| 45                 | £ō. | C1 — C3  | Da. K5 — L4<br>Sch. d. w Kd. III.                                                                                      | Rõ. E6 — D7                                                          |
| 46                 | Rö. | C2 - C1  | Da. L4 — H3<br>Sc. b. w. K5. III.                                                                                      | Da. D6 — E6                                                          |
| 47                 | Rõ. | C1 — D2  | Da. <b>H3</b> — <b>H7</b><br>Sch. d. w. Kö. III.                                                                       | Da. E6 — E7                                                          |
| 48                 | Rõ. | D2 — C1  | Da. H7 — H3<br>Sch. d. w. Kd. III.                                                                                     | Rô. D7 — E8<br>Sch. b. br. Rö. II.                                   |
| 49                 | Rõ. | C1 — C2  | Rö. B5 — B4                                                                                                            | Thu. D8 — D6<br>Sch. d. br. Kd. II.                                  |
| 50                 | £ŏ. | C2 — C1  | ℜð. B4 — B3                                                                                                            | Da. E7 — E5<br>Sch. b. br. K5. 11.                                   |
| 51                 | Rö. | C1 - C2  | Rô. B3 — B2                                                                                                            | Thu. <b>D6</b> — <b>D4</b><br>Sch. b. br. <b>K</b> 8. II.            |
| 52                 | ₽ð. | C8 — C1  | Rô. B\$ — A1                                                                                                           | Da, E5 — C5<br>Sch. u. Mt. d. schw.<br>Kš. I.<br>Sch. d. sr. Kš. II. |

Endspiel Nr. 23. Eine Dame mit Springer gegen eine Dame mit Thurm.

| Bug:<br>folge<br>M | Schwarz I.           | Braun II.    | Weiß III.                                                  |
|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 53                 | Matt.                | \$6. A1 − B1 | Da. C5 — B3 ·<br>Bt. b. br. K5. II.                        |
| 54                 | Patt.                | £8. B1 — A1  | Da. <b>B3</b> — <b>B2</b><br>Sch. u. Mt. d. br.<br>Kd. II. |
| 55                 | Ko. C1 — C2<br>Matt. | Matt.        | Da. B2 — C5<br>Schach und Matt<br>Beiben.                  |

Eine Dame mit Springer gegen eine Dame mit Thurm, gewinnt ber Thurm.

Eine Dame mit Thurm gegen eine Dame mit Thurm, bleibt unentschieden.

Gine Dame mit Thurm gegen eine Dame mit Laus fer, bleibt unentschieben.

Berfteht fich immer bei regelmäßigem Spiel.

Endfpiel Nr. 24. Mit verfchiebenen Figuren.

| Bug=<br>folge<br>No     | Schwarz I.                                                                                                     | Brann II.                                                                    | Weiß III.                                                                                 |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Weiß<br>ift am<br>Zuge. | Auftellung: Rönig auf H1, Laufer auf B2, SSpringer auf E1 u. F6, 5 Bauern 12, H2, K2, F4 unb G5, Thurm auf 11. | Aufstellung: Rönig auf H4, Thurm auf I6, Laufer auf K5, Bauern auf I4 u. 15. | Aufstellung:<br>König auf E2,<br>2 Laufer auf E5<br>und F5,<br>2 Bauern auf C4<br>und D3. |  |
| 1                       |                                                                                                                |                                                                              | Lfr. F5 — E4<br>Sch. b. schw. <b>L</b> 8. I.                                              |  |
| 8                       | Яд. H1 — G1                                                                                                    | Thu. 16 — L4                                                                 | Lfr. E5 — D4<br>Ch. 11. Mt. d. schw.                                                      |  |
| 3                       | Matt.                                                                                                          | Lîr. K5 — 16<br>Sch. d. w. K8. III.                                          | Rö. E2 — E3                                                                               |  |
| 4                       | Rô. G1 — F1                                                                                                    | Thu. L4 — L1<br>Sch. d. w. Kö. III.                                          | Lfr. E4 — F3                                                                              |  |
| 5                       | Spr. E1 — G8<br>Schach und Matt<br>Beiden.                                                                     | Matt.                                                                        | Matt.                                                                                     |  |

Dieses sehlerhafte Enbspiel soll bazu bienen, einen ber verschiebenen Mattfälle barzustellen, in welchen bie Matt sehende Figur nicht geschlagen werden barf. Hier barf ber weiße Laufer F3 ben schwarzen Sprinsger G2 nicht schlagen, nach bem Gesetze Rr. 12, weil badurch zugleich ber braune König II aus bem Schach frei und alebann ber weiße König III auf

Bügen.

### Enbfpiel Rr. 24. Mit verfchiebenen Figuren.

| Bug=<br>folge<br>M | Schwarz I.                                                                                                   | Brann II.                              | Weiß III.      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--|
|                    | E3 vor dem braunen Thurm L1 im Schach fte-<br>hen wurde.<br>Man suche und verbeffere den entscheidenden Feh- |                                        |                |  |
|                    | ler in biefem E                                                                                              | ndspiele. — Die S<br>htigem Gegenspiel | dwarzen gewin- |  |

#### **\$.** 3.

Das Matte und Pattfegen auf vorbestimmten Feldern.

Diese Aufgabe ift, wenn sie vor dem Ansange des Spiels gemacht wird, unmöglich im Dreischach zu lösen, denn sie wisderspricht der Ratur des Dreischachspiels. Sobald nämlich Einer der drei Spieler vorher bestimmen wollte, daß er seine beiden Gegner auf gewissen Feldern Matt oder Patt setzen und das Spiel verloren haben will, falls er dieses nicht ausstührt; so werden die beiden Andern sich gegen den Einen verseinigen, mithin zwei gegen Einen kämpsen; dies wäre aber kein Dreischachs, sondern eigentlich ein Zweischachspiel; weil die beiden seindlichen Heere sich zu einer Kraft gegen den Dritzten vereinigten, wodurch dieser natürlich rasch Matt werden würde.

Wenn die Anfgabe: auf gewiffen Feldern Matt oder Patt zu feten, im Dreischachspiele gemacht werden soll, so kann diesses nur am Ende des Spieles von einer Partei geschehen, welche die dazu erforderlichen Kräfte (Figuren) noch besitzt. Alsbann erhöht diese Aufgabe allerdings das Interesse am Spiel, weil es z. B. mit einer Königin und einem Thurm gar zu leicht ift, auf beliedigen Feldern Matt oder Patt zu geben. — Die Aufgabe ist aber schwerer, folglich das Spiel unterhaltender, wenn man zulet, in solchen Fällen, die Felder vorher bestimmt, auf denen die Könige Matt oder Patt gesett werden sollen.

Ich laffe baher zum Schluß noch zwei folder Enbspiele folgen, welche als Anleitung und Beweis bienen mogen, baß diefe Aufgabe im Dreischachs eben so gut wie im Zweischachspiel geloft werben kann.

Man bestimmt gewöhnlich zwei Felder von einer Thurmlinie um barauf beibe Ronige Matt ober Batt ju fegen. Diefe Felber muffen nur um ein Bwifchenfelb von einander getrennt fein, weil man fonft zu viele Figuren haben mußte, um zwei Ronige Matt ober Batt fegen ju tonnen. Auf ben Mittefelbern bestimmt man aus biefem Grunde auch nur für einen Ronig Matt und fur ben Andern Batt. Dagegen tann man auf ben Randlinien zwei Felder bestimmen, worauf beibe Ronige Matt werden follen. Um fcwierigften ift biefe Aufgabe, wenn man babei jugleich jedem Ronig fein Feld bestimmt, auf dem er Matt ober Batt fteben foll. Anstatt alfo bloß im Allgemeinen ju fagen: bie Konige follen auf F4 und F6 Matt und Batt werden, bestimmt man g. B. genauer: ber braune Ronig II foll auf F6 Matt und ber fcmarge Ronig I auf F4 Batt werben. Der anstatt ju fagen: bie Ronige follen beibe auf ben Ranbfeldern K 10 und H 10 Datt fein, bestimmt man 2. B. genauer: ber weiße Ronig III foll auf H 10 und ber braune König II auf K 10 Matt werben. Daß bergleichen Aufsgaben nur mit ftarken Kräften, z. B. mit ber Königin und einem ober zwei Thurmen, gelöft werben können, versteht sich von selbst.

#### Endfpiel Mr. 25.

Das Mattfegen auf bestimmten Ranbfelbern.

Aufgabe.

Der weiße König III soll auf H10 und ber braune König II auf K10 Matt gesetht werden.

| Bug=<br>folge<br>M        | Schwarz I.                                                         | Braun II.                                                   | Aufstellung:<br>König auf B5.                               |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Schwz.<br>ift am<br>Buge. | Aufstellung:<br>König auf F4,<br>Dame auf G1,<br>Thurm auf C1.     | Aufstellung:<br>König auf L4.                               |                                                             |  |
| 1<br>2<br>3               | Da. G1 — G5<br>Thu. C1 — C5<br>Da. G5 — F6<br>Schach b. br. K. II. | Rô.     L4 — K6       Rô.     K6 — 16       Rô.     I6 — H7 | Rô.     B5 — B4       Rô.     B4 — B5       Rô.     B5 — B6 |  |
| 4                         | Thu. C5 — B3<br>Sch. b. w. K8. III,                                | Яö. H7 — 17                                                 | £ö. B6 — C8                                                 |  |
| 5                         | Da. F6 — C6<br>Sch. d. w. Kö. III.                                 | ·Rö. 17 — H7                                                | 85. C8 — D8                                                 |  |
| 6                         | Thu. <b>B3</b> — <b>B5</b><br>Sch. d. br. <b>R</b> 5. II.          | Rö. H7 — H8                                                 | Rô. D8 — D9                                                 |  |
| 8                         | Da. C6 — C7<br>Thu. B5 — B6<br>Sch. d. dr. Ad. II.                 | Rö. H8 — G8<br>Rö. G8 — F9                                  | Rö. D9 — D10<br>Rö. D10 — D9                                |  |
| 9                         | Thu. <b>B6</b> — <b>D8</b><br>Sch. d. w. Kd. III.                  | £ö. F9 — G9                                                 | <b>£</b> ő, <b>D9 — E9</b>                                  |  |

Endfpiel Nr. 25. Das Mattfegen auf bestimmten Ranbfelbern.

| Zug=<br>folge<br>M | Schwarz I.                                                               | Braun II.                  | Weiß III.                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10                 | Da. C <b>7 — E7</b><br>Sch. b. w. <b>R</b> 5. III.                       | Яб. <b>G9</b> — <b>H9</b>  | Яб. Е9 — F9                   |
| 11<br>12           | Thu. D8 — E8<br>Da. E7 — F8<br>Sch. d. w. Kö. III.                       | Rö. H9 — 19<br>Rö, 19 — H9 | <b>R</b> ö. F9 — F10<br>Patt. |
| 13                 | Thu. <b>E</b> 8 — <b>E9</b><br>S <b>c</b> . d. dr. <b>R</b> ö. II.       | <b>R</b> ŏ. H9 — I 10      | <b>R</b> ŏ. F10— G10          |
| 14<br>15           | Thu. <b>EF</b> — F9<br>Da. F8 — G8<br><b>Sh</b> . b. w. <b>R</b> 8. III. | Kö. I 10— K 10<br>Patt.    | Rō. G10— H10                  |
| 16                 | Da. G8 — 110<br>Schachmatt Beiben.                                       | Matt auf KLO.              | Matt auf H10.                 |

Bur lebung gebe ich ben Schachfreunden auf, biefes Spiel mit berfelben Aufftellung zu wiederholen: aber bie Aufgabe fo zu andern, daß der braune Ronig auf H 10 und ber weiße Ronig auf K 10 Matt ftehen muß.

#### Endfpiel Mr. 26.

#### Das Manfegen auf bestimmten Mittefelbern.

Aufgabe.

Der braune König II soll auf F6 Matt und ber schwarze König I auf F4 Batt gesett werben.

| Aug:<br>folge           |                                                                       |                                                             | Weiß III.                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beiß<br>ift am<br>Juge. | Aufstellung:<br>König auf H1.                                         | Aufstellung:<br>König auf L 4.                              | Aufftellung:<br>Rönig auf C4,<br>Dame auf D7,<br>Thurm auf C10.                  |
| 1<br>2<br>3             | Rő. H1 — H3<br>Rő. H3 — H3                                            | Rö. L4 — L3<br>Rö. L3 — L4                                  | Thu. C10— C8<br>Da. D7 — D4<br>Thu. C8 — L6<br>Sh. b. br. Kb. II.                |
| 5                       | Rô.       H3 — I3         Rô.       I3 — K3         Rô.       K3 — K3 | Rô.     L4 — K7       Rô.     K7 — K6       Rô.     K6 — K5 | Da. D4 — G4<br>Ed. d. dr. Rö. 11.<br>Da. G4 — G7<br>Da. G7 — K7                  |
| 7                       | Ri. K2 — 12<br>Ri. 12 — H2                                            | Rő. K5 — 15                                                 | Sch. b. br. Kö. II.<br>Thu. L6 — I8<br>Sch. b. br. Kö. II.<br>Kö. C4 — D4        |
| 9                       | Rõ. H3 — H3                                                           | Sch. 1. 5 — Hi<br>Sch. 1. 5chw. Ad. I.<br>Rd. H6 — G5       | Da. K7 — H7 Sch. b. fchw. Kö. l.                                                 |
| 10<br>11<br>18<br>18    | Rō. H3 — G3<br>Rō. G3 — F3<br>Rō. F2 — G2<br>Rō. G2 — F2              | Rō. G5 — F6<br>Rō. F6 — G5<br>Rō. G5 — G4<br>Rō. G4 — G5    | Rô. D4 — D5<br>Thu. 18 — E8<br>Rô. D5 — D4<br>Thu. E8 — G8<br>Ch. b. br. Rô. II. |
| 14<br>15                | Rõ. F2 — E2<br>Rõ. E2 — D2                                            | Rō. G5 — F6<br>Rō. F6 — F7                                  | Da. H7 — E4<br>Ec. b. fcw. K5. l.<br>Thu. G8 — G1                                |

Enbfpiel Rr. 26. Das Mattfeben auf bestimmten Mittefelbern.

| Bug=<br>folge | <b>€</b> ď | tvarz I.             | 23                  | raun II.            | Beiß III.                     |
|---------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16            |            | Batt,                | Rö.                 | F7 — F8             | Da. E4 — E5                   |
| 17            |            | D3 — C3              | £ŏ.                 | F8 - F9             | 86. D4 - C4                   |
| 18            | ₽ö.        | C\$ - D\$            | £ö.                 | F9 - F10            | Da. E5 - C3                   |
|               | 1          |                      | 1                   |                     | Sch. d. schw. Kö. I.          |
| 19            | R5.        | D2 - E2              | ₽ö.                 | F10 E10             | Da. C3 — D3                   |
|               |            |                      | l                   |                     | Sch. d. schw. Kö. I.          |
| 20            | Rô.        | E2 - F2              | Rö.                 | E10- E9             | Thu. G1 — G6                  |
| 31            | Stö.       | F\$ E1               | £ŏ.                 | E9 - E10            | Thu. G6 — E6                  |
|               |            |                      |                     |                     | Sch. b. beib. Ro.<br>II u. j. |
| 22            | Rö.        | E1 - F2              | ₽õ.                 | E10- F10            | Da. D3 - G6                   |
| 23            | 1          | F2 F3                | Ŗö.                 | F10-F9              | Rö. C4 - D3                   |
| 24            |            | F3 — F2              | Rö.                 | F9 — F10            | Rö. D3 — D2                   |
| <b>\$</b> 5   |            | F8 — F1              | Æö.                 | F10— F9<br>F9 — F10 | Da. G6 — G7                   |
| 26<br>27      |            | F1 — F2<br>F2 — F1   | ₽ŏ.                 |                     | Thu. E6 — E9<br>Thu. E9 — D9  |
| 28            |            | F8 — F1<br>F1 — F8   | Rö.                 | Batt. —<br>F10— E10 | 104.00                        |
| •0            | Sto.       | F1 — F•              | Jul.                | r to— Fri           | &d. d. br. Kö, II.            |
|               |            | T30 130              | ٠,                  | W10 170             |                               |
| 29            | Rö.        | F2 — F3              | Rō.                 | E10- F9             | Da. G7 G10                    |
|               |            |                      | l                   |                     | Sch. b. br. Kö. II.           |
| 30            | R8.        | F3 — E4              | Rö.                 | F9 - E9             | Da. G10— G7                   |
|               | 1          |                      | ۱                   |                     | Sch. b. br. £6. 11.           |
| <b>\$1</b>    |            | E4 F3                | Ŗö.                 | E9 F9               | .Rē. D3 — D3                  |
| 38            | 1          | FS — F4 ]<br>F4 — E5 | .Rö.<br><b>£</b> 8. | F9 — E8<br>E8 — F7  | Da. G7 — G9<br>Da. G9 — G10   |
| .34           |            | E5 - F4              | 50.<br>₽ö.          | F7 — E7             | Thu. <b>D19 D9</b>            |
| 35            |            | F4 — E5              | Řö.                 | E7 — E7             | Rö. D3 — D2                   |
| 36            |            | E5 - F4              | Stö.                | F7 — E7             | Da. G10— G8                   |
| . 27          |            | F4 - E4              | Rö.                 | E7 - F6             | Ibu. D9 — D7                  |
| 38            | Rö,        | E4 F4                |                     | Patt                | Da. G8 - G7                   |
| 1             | 1          | '                    |                     | 1                   | Sch. d. br. Kö. 11.           |
| 39            |            | F4 — E4              | ₽ö.                 | F.6 - E.6           | Thu. D7 — D8                  |
| 40            |            | E4 F3                | Rö.                 | E6 - F5             | Thu, D8 — E8                  |
| 41            | Rö.        | F3 — F2              | Rö.                 | F5 — F4             | Thu. E8 — E1                  |

# Inhalt.

| Cin leitung  1. Die Schachsguren und beren Gang  3. Das Dreischachrett und die Aufstellung ber Figuren  3. Gefese des Dreischachwiels  4. Frläuterungen bieser Seses  3. Urläuterungen bieser Seses  3. Urläuterungen bieser Seses  3. Urläuterungen bieser Bug  4. Urläuterungen biesen und den ersten Bug  5. Und 1. Das den Bugs  5. Und 1. Das dem Echweigen während des Spiels  6. Und 10. Bon dem Halten der Jüge und dem Berühren der Steine  7. Und dem Segenseitigen Respect der Könige  7. Urläuterung  8. Urläuterung  8. Urläuterung  9. Urläuterung | Erster oder theoretischer Theil.                       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 5. 1. Die Schachsguren und beren Gang 5. 2. Das Dreischachbreit und die Aufstellung ber Figuren 5. 3. Gesetze des Dreischachbriels 6. 4. Frläuterungen dieser Sesetze 6. 4. Frläuterungen dieser Sesetze 6. 3. Und 4. Bon der Zugsolge 7. Benn ein König undemerkt im Schach gestanden 8. Bon dem Echweigen während des Spiels 8. Bon dem Schweigen während des Spiels 9 und 10. Bon dem Halten der Züge und dem Berühren der Steine 11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige 12. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden Rönig 13. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden Rönig 14. 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und ber Besteiung 17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden 18. Bon unentschiedenen Partien (Partie remise) 19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorberlich ist 21. Bom Schachgebot 22. Bon den letzten Mattzügen 23. Bon den letzten Mattzügen 24. Bom Rochiren 5. Das Schachgebot des Königs 6. Das Matt und Patt 7. Die Spielspsteme 3. Weiter oder praktischer Theil. 6. Ausgemeine Schachspielgrundsätze 3. weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | man delle                                              | Gei   |
| 1. Las Dreischachbrett und die Aufstellung der Figuren 1. Gesetz des Dreischachbriels 1. 4. Erläuterungen dieser Gesetz 2. M. Nr. 1. Das Losen um die Farden und ben ersten Zug 2. Sund 4. Bon der Zugsolge 2. S. Bon dem ersten Zug 2. S. Bon dem ersten Zuge 2. S. Bon dem Echweigen während des Spiels 2. Sund 10. Bon dem Halten der Inge und dem Berühren der Steine 2. 11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige 2. 12. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König 2. 13. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König 2. 14. 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung 2. 17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden 2. 18. Bon unentschiedenen Bartien (Partio remise) 2. 19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist 21. Bom Schachgebot 23. Bon den letzten Mattzügen 24. Bom Rochiten 25. Das Schachgebot des Königs 26. Das Matt und Patt 27. Die Spielspsteme 28. Allgemeine Schachspielgrundsäse 3 weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tinieliung                                             |       |
| 3. Befese bes Dreischachsteils 3. 4. Grlänterungen bieser Geses 3u Rr. 1. Das Losen um bie Farben und ben ersten Zug 3und 4. Bon ber Zugsolge 3. 8 und 4. Bon ber Zugsolge 5. 7. Wenn ein König unbemerkt im Schach gestanden 5. 8. Bon dem Schweigen während des Spiels 6. 9 und 10. Bon dem Halten der Züge und dem Berühler ren der Steine 71. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige 72. 13. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König 73. In Dreischach durfen die Könige von allen Figuren entblösst werden 74. 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Besteiung 75. In Dreischach durfen die Könige von allen Figuren entblösst werden 76. 18. Bon unentschiedenen Partien (Partie remise) 77. In Bon Schachgebot 78. 23. Bon den letzten Mattzügen 78. 24. Bom Rochiren 79. 5. Das Schachgebot des Königs 60. Cas Matt und Patt 70. Die Spielspsteme 70. Russellspsteme 71. Allgemeine Schachspielgrundsähe 72. In Sweiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 1. Die Schachuguren und beren Gang                  | . 2:  |
| 3 Mr. 1. Das Losen um die Farden und ben ersten Zug  8 und 4. Bon der Zugsolge  5. Bon dem ersten Zuge  7. Wenn ein König unbemerkt im Schach gestanden  5. Bon dem Schweigen während des Spiels  8 Bon dem Schweigen während des Spiels  9 und 10. Bon dem Halten der Züge und dem Berühren der Steine  11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige  12. Das verdothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  13. Das derbothene Abzugschach von einem Matt stehenden  14, 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Bartien (Partio remise)  19. Was zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist 21. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot  22. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot des Königs  6. Cas Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  3 weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |       |
| 3 Mr. 1. Das Losen um die Farden und ben ersten Zug  8 und 4. Bon der Zugsolge  5. Bon dem ersten Zuge  7. Wenn ein König unbemerkt im Schach gestanden  5. Bon dem Schweigen während des Spiels  8 Bon dem Schweigen während des Spiels  9 und 10. Bon dem Halten der Züge und dem Berühren der Steine  11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige  12. Das verdothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  13. Das derbothene Abzugschach von einem Matt stehenden  14, 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Bartien (Partio remise)  19. Was zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist 21. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot  22. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot des Königs  6. Cas Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  3 weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. 3. Wesethe des Dreischachstreis                     | . 4   |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. 4. Grlanterungen Diefer Gefete                      | , 5   |
| 5. Bon dem ersten Juge 7. Menn ein König unbemerkt im Schach gestanden 5. Bon dem Schweigen während des Spiels 5. Bon dem Schweigen während des Spiels 6. Bund 10. Bon dem Halten der Jüge und dem Berühleren der Steine 7. 11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige 7. 12. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König 7. 13. und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Besteiung 7. 17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden 7. 18. Bon unentschiedenen Partien (Partie remise) 7. 19. Bas zum Sewinn einer Dreischachvartie ersorderlich ist 7. 21. Bom Schachgebot 7. 24. Bom Rochiren 7. Die Spielspsteme 7. Augemeine Schachspielgrundsäse 7. Augemeine Schachspielgrundsäse 7. Augemeine Borsichtsregeln beim Oreischachspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bu Rr. 1. Das Losen um die Farben und ben ersten Bug . |       |
| 5. Bon dem ersten Juge 7. Menn ein König unbemerkt im Schach gestanden 5. Bon dem Schweigen während des Spiels 5. Bon dem Schweigen während des Spiels 6. Bund 10. Bon dem Halten der Jüge und dem Berühleren der Steine 7. 11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige 7. 12. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König 7. 13. und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Besteiung 7. 17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden 7. 18. Bon unentschiedenen Partien (Partie remise) 7. 19. Bas zum Sewinn einer Dreischachvartie ersorderlich ist 7. 21. Bom Schachgebot 7. 24. Bom Rochiren 7. Die Spielspsteme 7. Augemeine Schachspielgrundsäse 7. Augemeine Schachspielgrundsäse 7. Augemeine Borsichtsregeln beim Oreischachspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 und 4. Bon ber Bugfolge                              | . 5   |
| 8. Bon bem Schweigen während bes Spiels  9 und 10. Bon bem halten ber Jüge und bem Berühsten ber Steine  11. Bon bem gegenseitigen Respect ber Könige  13. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  14, 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach durfen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Partien (Partie remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist 21. Bom Schachgebot  23. Bon den letzten Mattzügen  24. Hom Rochiren  5. Das Schachgebot des Königs  6. Das Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  3. Allgemeine Schachspielgrundsähe  3. Weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B 5. Bon bem erften Buge                               | . 54  |
| • 9 und 10. Bon dem Halten der Züge und dem Berühsten ber Steine  11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige  12. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  13. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  14, 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Bartien (Partio remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist st. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot des Königs  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot des Königs  6. Das Matt und Batt  7. Die Spielspsteme  3. Allgemeine Schachspielgrundsähe  3. Weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 7. Wenn ein König unbemerkt im Schach gestanben .    | . 56  |
| ren ber Steine  11. Bon bem gegenseitigen Respect der Könige  12. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  13. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  14. 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach durfen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Bartien (Partie remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist 21. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot  22. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiren  3. Aus Schachgebot des Königs  6. Das Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  3. Allgemeine Schachselgrundsähe  3. Weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 8. Bon bem Schweigen während bes Spiels              | . 57  |
| 11. Bon dem gegenseitigen Respect der Könige  12. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenden König  14. 13 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Bartien (Partio remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist in 21. Bom Schachgebot in 21. Bom ben letzten Mattzügen  23. Bon den letzten Mattzügen  24. Dom Rochiten  24. Dom Rochiten  25. Das Schachgebot des Königs  66. Das Matt und Patt  77. Die Spielspsteme  3 weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » 9 und 10. Bon bem Salten ber Buge und bem Berul      | )=    |
| . 18. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenben König  14, 15 und 16. Bon ben Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach dürfen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Bartien (Partio remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist in 19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist in 21. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot  22. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiten  25. Das Schachgebot des Königs  6. Das Matt und Patt  77. Die Spielspsteme  3 weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ren ber Steine                                         | ·. –  |
| . 18. Das verbothene Abzugschach von einem Matt stehenben König  14, 15 und 16. Bon ben Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach dürfen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Bartien (Partio remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist in 19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist in 21. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot  22. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiten  25. Das Schachgebot des Königs  6. Das Matt und Patt  77. Die Spielspsteme  3 weiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. Bon bem gegenfeitigen Respect ber Ronige           | 59    |
| Rönig  14, 15 und 16. Bon den Folgen des Matt oder Batt und der Befreiung  17. Im Dreischach dürsen die Könige von allen Figuren entblößt werden  18. Bon unentschiedenen Partien (Partie remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorderlich ist 21. Bom Schachgebot  23. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot des Königs  6. Das Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  3. Allgemeine Schachspielgrundsähe  Bweiter oder praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18. Das verbothene Abzugschach von einem Ratt ftebenbe | n .   |
| ber Befreiung  17. Im Dreischach burfen bie Könige von allen Figuren entblößt werben  18. Bon unentschiebenen Bartien (Partio remise)  19. Mas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorberlich ist 61  21. Bom Schachgebot  23. Bon ben letten Mattzügen  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot bes Königs  61. T. Die Spielspsteme  8. Allgemeine Schachspielgrundsätze  3 weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |       |
| ber Befreiung  17. Im Dreischach burfen bie Könige von allen Figuren entblößt werben  18. Bon unentschiebenen Bartien (Partio remise)  19. Mas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorberlich ist 61  21. Bom Schachgebot  23. Bon ben letten Mattzügen  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot bes Königs  61. T. Die Spielspsteme  8. Allgemeine Schachspielgrundsätze  3 weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 14, 15 und 16. Bon ben Folgen bes Matt ober Batt un  | b     |
| entblößt werben  18. Bon unentschiebenen Partien (Partie remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorberlich ist wie in st. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot  23. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot bes Königs  6. Das Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  3. Allgemeine Schachselgrunbsätze  3. Weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber Befreiung                                          | . 63  |
| entblößt werben  18. Bon unentschiebenen Partien (Partie remise)  19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorberlich ist wie in st. Bom Schachgebot  21. Bom Schachgebot  23. Bon ben letzten Mattzügen  24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot bes Königs  6. Das Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  3. Allgemeine Schachselgrunbsätze  3. Weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 17. 3m Dreifchach burfen bie Ronige von allen Riqure | n     |
| 19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorberlich ist 61 21. Bom Schachgebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | entblont merben                                        | . 65  |
| 19. Bas zum Gewinn einer Dreischachpartie ersorberlich ist 61 21. Bom Schachgebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 18 Bon unentichiebenen Bartien (Partie remise)       | : -   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |       |
| 24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot bes Königs  6. Das Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  8. Allgemeine Schachspielgrundsätze  3 weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |       |
| 24. Bom Rochiren  5. Das Schachgebot bes Königs  6. Das Matt und Patt  7. Die Spielspsteme  8. Allgemeine Schachspielgrundsätze  3 weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 Ron ben letten Mattangen                            | . 68  |
| 3 Weiter ober praktischer Theil.  3 Weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 24 Rom Rochiren                                      | . –   |
| 3 Weiter ober praktischer Theil.  3 Weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 5. Oak Schachaehat bed Paniak                       |       |
| 3 Weiter ober praktischer Theil.  1. Allgemeine Borstotsregeln beim Dreifchachsviele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R & Das Watt und Ratt                                  | . 70  |
| 3 weiter ober praktischer Theil.  3. Allgemeine Schachspielgrundsähe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. T. Die Spielsusteme                                 | . 70  |
| 3 weiter ober praktischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R O Milamaina & Arabinistanunhiina                     |       |
| . 1. Allgemeine Borfichteregeln beim Dreischachfviele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9. 6. Millemeine Schachibierftennoluge                 | . 8   |
| . 1. Allgemeine Borfichteregeln beim Dreischachfviele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | On the first of the second                             |       |
| . 1. Allgemeine Borfichteregeln beim Dreifcachfvielc 93. 3. Erflärungen ber Spielzeichen und Bortabfürzungen 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zweiter oder praktischer Theil.                        |       |
| . 2. Grildrungen ber Spielzeichen und Bortabfürgungen 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Allgemeine Borfichteregeln beim Preischachmiele     | 93    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Grflarungen ber Spielzeichen und Mortobfürzungen     | 101   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 C.               | . 141 |

|                 |                |      |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    |    | Geite      |
|-----------------|----------------|------|-------|-----|------|------|------|----------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|------------|
| Beifpiel :      | Barthie.       | Mr.  | 1     |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    |    | 105        |
| ,··             | <b>3</b>       | Mr.  | 8     |     |      |      |      |          | ٠    |     |     |     |     |      |     |    |    | 113        |
| <b>&gt;</b>     | »              | Mr.  | 3     |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    |    | 117        |
| <b>19</b>       | »              | Mr.  | 4     |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    | •  | 119        |
| Enbfpiel        | Nr. 1.         | Mit  | ber   | D   | am   | e a  | Ueir | n        |      |     |     |     |     |      |     |    |    | 124        |
| <b>&gt;&gt;</b> | » 2.           | Mit  | ber   | Я   | öni  | gin  | un   | <b>b</b> | eine | m   | Th  | urn | n   |      |     |    | ٠  | 125        |
| >               |                | Mit  |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    |    | 126        |
| *               | » 4.           | Mit  | ber   | Я   | ční  | gin  | un   | b        | eine | m   | Sp  | rin | ger | •    |     |    | •  | 128        |
| *               | » 5.           | Mit  | 3100  | 1 : | Ehi  | irme | en   |          | •    | •   |     |     | •   | •    | •   |    |    | 129        |
| 20              | » 6.           | Mit  | ein   | em  | X1   | hurr | n u  | ınd      | ei   | nem | ı e | ŏpτ | ing | er   | •   |    | •  | 130        |
| · »             | » 7.           | Mit  | ein   | er  | Da   | me   | all  | ein      | ge   | gen | gh. | vei | La  | ufe  | r   | •  | ٠  | 131        |
| ×               | » 8.           | Mit  | ein   | m   | 21   | urn  | n u  | nb       | eti  | tem | 20  | auf | er  | •    | •   | •  | ٠  | 133        |
| <b>&gt;&gt;</b> |                | Mit  |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     | •  | •  | 134        |
| *               | » 10.          |      |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     | n  | •  | 135        |
| **              | » 11.          |      |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     | •  | ٠  | 138        |
| *               | » 18.          | Mit  | 3me   | i ( | Sþ.  | ring | ern  | u        | nb   | ein | em  | ٤a  | ufe | r    | •   | ٠  | •  | 139        |
| *               | » 1 <b>3</b> . | Mit  | ein   | m   | 6    | prin | iget |          |      |     |     |     |     |      |     | •  | •  | 140        |
| *               | » 14.          |      |       |     |      |      |      |          | •    | •   | •   | •   |     | •    | •   | •  | •  | 142        |
| >               | » 18.          | ₩it  | 3000  | į   | Bai  | uern | Ĭ,   | •        | •    | ٠   | •   | •   | •   | •    | •   | •  | ٠  | 148        |
| *               | » 16.<br>» 17. | Mit  | Th    | ärn | nen  |      | •    | •        | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •  | 145        |
| <b>»</b>        | » 17.          | Mit  | ein   | m   | গ্ল  | hara | n    | •        | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | ٠  | •  | 148        |
|                 | » 18.          | Wit  | Lau   | ter | n    | •    | •    |          |      |     |     |     | -   | •    | -   | •  | ٠  | 149        |
| 'n              | » 19.          |      |       |     |      |      |      | •        | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •  | 151        |
| >               | » 36.          | Mit  | @p    | rin | ger  | n.   | • •  | •        | ٠.   |     | •   | •;  | •   | •    | ٠.  | •_ | •  | 155        |
| *               | » 21.          | ಖಚಿ  | , 200 | att | , pr |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    |    | 4-0        |
| _               | -              |      | igen  |     |      | •    | ٠.,  | •        | •    | •   | •   | •   | ٠   | •    | •   | •  | •  | 156        |
| ě               | » 22.          | war. | ver   | dh  | lede | nen  | ال   | gu       | ren  |     | •   | •   |     | •    | •   | •  | :  |            |
| *               | <b>» 23</b> .  |      |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     | ш  | II | 4.0        |
|                 | 91             |      | thur  |     |      | •    |      |          |      |     |     |     |     |      |     | •  | ٠  | 158        |
|                 | » 24.          |      |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    | •  | 163        |
| 5. 3. D         |                |      |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    |    | 164        |
| Endspiel        |                |      |       |     |      |      |      |          |      |     |     |     |     |      |     |    |    | 166<br>168 |
| & Tr. (" E      |                | . D0 | 10 21 | ru) | rtle | pen  | an   | 1        | elti | mm  | ten | 20  | uu  | elet | vet | π  | •  | 170        |
| Shluß           |                | •    | •     | •   | ٠    | •    |      | ,        | •    | •   | •   | ٠   | ٠   | •    | ٠   | •  | •  | 170        |

\_\_\_\_\_

#### Druckfehler.

```
Geite
         7. Beile 7 von unten, ftatt: ausschlagen, lefe: aus fcblagen
                                             Mourillon, lefe: Mauvillon
                           oben
                                            zobel, lefe: zabel
lehrt, lefe: lernt
        10
                           uuten
        13
                                            ibren, lefe : ihnen
       26
           Bebefer, lefe: Bibefer bann, lefe: beun ift bas Gefes Rr. 12 folgenber Dagen zu verbeffern: fatt: Benn
       33
              Ronig Matt ftebt. fo bart fein Matt nicht fo aufgehoben werb
u. f. w. lefe: Wenn ein König Matt ober burch einen feinblic
Stein gebeckt ftebt, fo barf fein Matt ober bie Deckung nicht fo a
              gehoben werben, u. f. m.
       63 Beile 1 nuter Beif III von oben, ftatt: Ronig auf B, lefe: Ri
              auf Bo.
      89 Beile 8 von oben, ftatt: feinbliche Ronigin, lefe: feinblichen Ronige
105 beim Buge Rr. 8 in ber Colonne Braun, in ber Anmertung, fr.
              und ben weißen Efe. auf 15, lefe: und ben fcmargen Bir. auf 12
     107 beim Auge Dir. 30 in ber Coloune Schwarz, ftatt: Ro. E2 - 1 fefe: Ro. E2 + F3.
     107 beim Juge Rr. 38 in ber Colonne Braun, statt: Lfr. G5 + D lese: Lfr. G7 + D 10.

109 beim Juge Nr. 52 in ber Colonne Schwarz, statt: Lfr. G8 - I lese: Lfr. G8 + 1 10.

110 beim Juge Rr. 84 in ber Colonne Schwarz, untet: Ar. H5 - 1
                                                                     · fehlt: Ed. b. w. Kö.
     120 beim Buge Mr. 20 in ber Colonne Comary, ftatt : Cpr. 17 -
             lefe: Epre I1 - G2.
     122 beim Juge Dir. 55 in ber Colonne Braun, ftatt: Ro. KG - lefe: Lr. E7 - G5.
     144 beim Buge Dr. 27 in ber Colonne Braun, ftatt: C6 - B 4, lefe: &
     151 in ber zweiten Beile unter bem Buge Nr. 45, fatt : letten Buges &
             fer E'6 - D6, lefe: Jesten Buges Laufer E 6 - D7.
     152 beim Buge Mr. 15 in der Colonne Beig, unter: Epr. F5 - G3,
                                                                 fehlt: Sch. b. fcm. Ki.
     152 beim Buge Rr. 17 in ber Colonne Beig, ftatt: Gpr. F3 - 1
             lefe: Spr. G3 - H1.
     152 beim Buge Dr. 18 in ber Colonne Beiß, Ratt: Gpr. G5 - C
     lefe: Spr. F5 — G3.
158 beim Juge Rr. 9 in ber Colonne Weiß, ftatt: Lfr. F6 — G6, le
Kö. F6 — G6.
```

ij

Benn: n werk feindis ht fo a

Phris.

ng, ng ouf li 2—1

+ Dł

-"

i — F . Ri. II — G

e: 83

jet Bu

G3, R.i.l. - Hi

\_ H1 \_ G3

i, leit



.

••

• • .

. \_\_

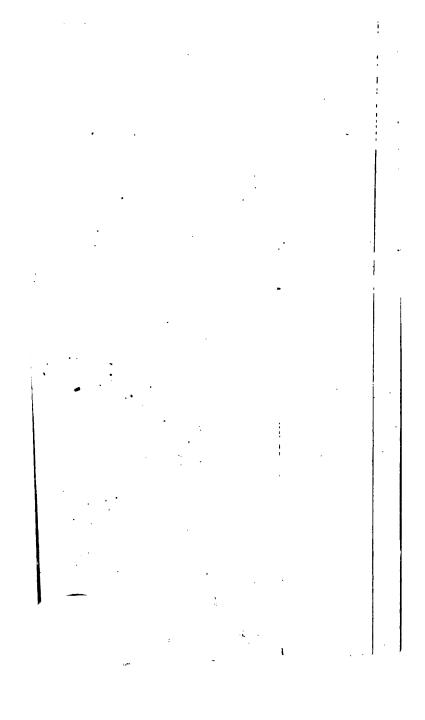

. . . • . • •

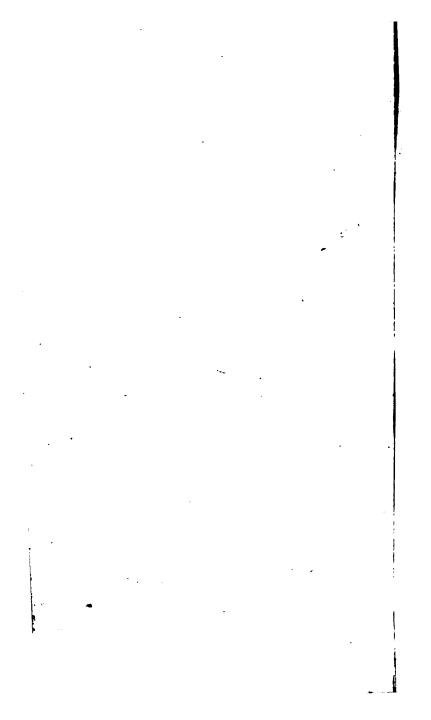

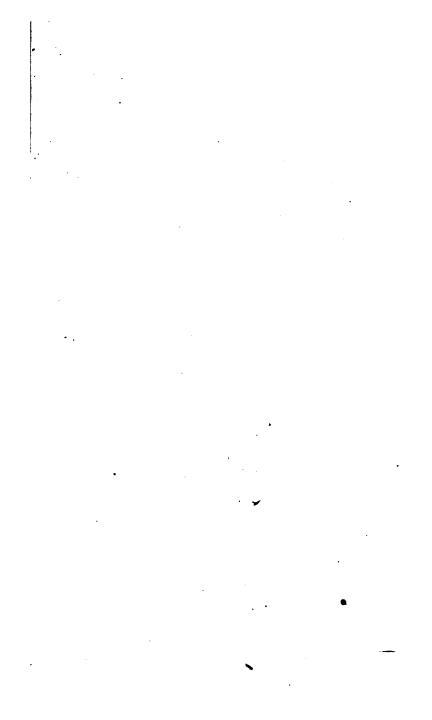

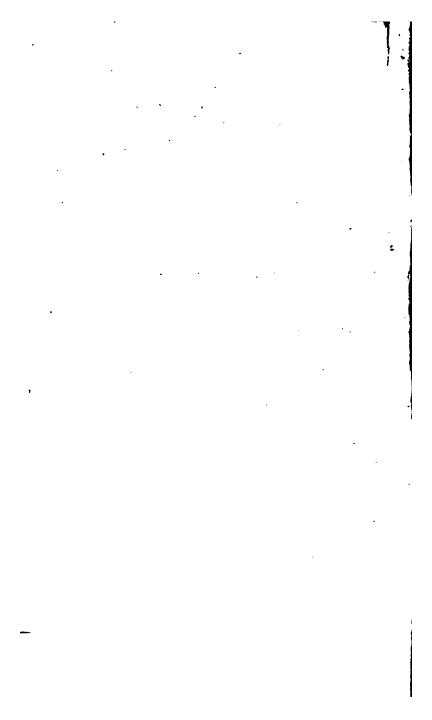

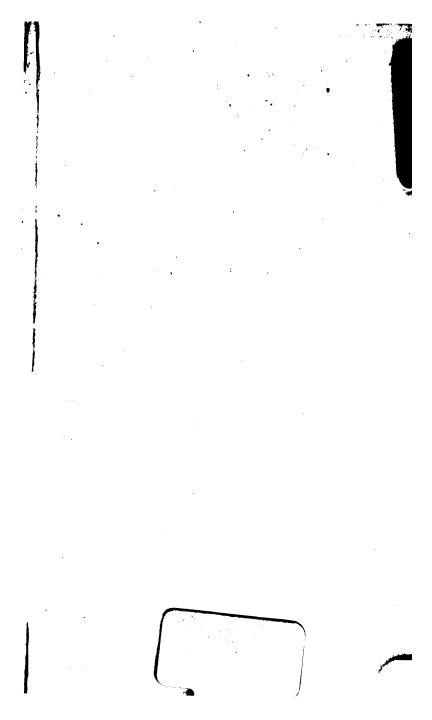